# Der Stitttet Mürnberger Wochenblatt zum Kampfe um die Wahrheit

HERAUSGEBER: JULIUS STREICHER

Nummer

Ericheint wöchentl. Einzel-Mr. 20 Bfg. Bezugspreis monatl. 90 Bfg. pazigl Bonbeftellgelb. Besteungen bei bem Briefträger ober ber zuftand. Bostankait, Rachbestellungen a. b. Berlag. Schluß ber Angeigenannahme: Dienstag vorm. 9 Uhr. Breis f. Geschäfts-Ang.: Die ca. 29 mm breite n. 1 mm hohe Raum-Zeile im Anzeigenteil — 20 RM.

Nürnberg, im Februar 1932

Berlag: Wilhelm härbel, Nürnberge-N, Menschelftraße 70. Ferns iprecher 51 9 72. Bostichedfonto Nürnberg 105. Geschäftszeit: Montag mit Freitag 8—12, 2—6 Uhr. Samstag, 8—12 Uhr. Schriftleitung: Nürnberg-A, Waxplat 44, Fernsprecher 21 8 72. Rebaftionsschluß: Montag (nachmittags).

10. Jahr

# Die Sowietpakete

# Wie die Juden einander in die Hände arbeiten

### Wertheimer und Tiek Alleinlieferanten für Sowjetjudäa

In Deutschland, vorwiegend in den großen Städten, leben Menschen, die sich Kommunisten nennen. Gin Teil von ihnen stammt aus den Reihen des Untermenschentums. Es sind Buhälter und geborene Lumpen. Sie bekennen sich zum Kommunismus, weil ihr Berbrecherinstinkt ihnen sagt, daß der Bolschewismus das in die Form einer politischen Bewegung gegossene Verbrechertum darstellt. Der andere Teit sind Revolutionare und Sucher, die vom Kommunismus die Erlösung ber Unterbrückten und Ausgebeuteten erwarten. Alle aber sehen in Moskau ihr Ideal. Die einen denken, wenn sie "Seil Moskau" brüllen, an die Tscheka, an Plünderung, Mord, Frauenschändung, abgeschlachtete Priester und ge-sprengte Kirchen. Die andern beneiden dabei den angeblich freien ruffischen Menschen und Arbeiter, der ledig aller Teffeln, ein Leben in Schönheit und Burde lebt. Alle singen sie die Lobeshymne auf Sowjetrufland. Kommunistisch-jüdische Zeitungen schildern das Sowjet-paradies in den verlockendsten Tönen. Tausende deutscher Arbeiter fehnen fich nach jenem Märchenland. Rach dem Lande der "Freiheit", der "hohen Löhne", der vollen Fleischtöpse. Nach dem Lande, in dem nicht das Gift Religion die Gehirne vernebelt. Nach dem Lande, in dem angeblich der Weltteufel Rapitalismus gur Strede ge-

Alljährlich schickt die "Kommunistische Partei Deutschlands" Funktionäre in das Reich Stalins. Sie studieren dort einige Wochen die ruffischen Verhältniffe. Sie fommen überwältigt und berauscht wieder nach Deutschland gurud. Sie ergahten dann in Sunderten von Maffenversammlungen dem deutschen Arbeiter von der gewaltigen Aufbauarbeit, von den muftergültigen Fabritbetrieben, von den herrlichen Spgienischen Siedelungsfolonien, von den hohen Löhnen und dem Herrenleben des ruffischen Genoffen. Sie vergeffen dabei, daß es ihnen ging, wie es den amerifanischen und englischen Studien-

### Aus dem Inhalt

Clias Pohornlles der Zalmudiude Die Internationale des Verbrechens Reflame für die Lüge Die Versteigerung von Windsheim Der Bauernaufmarich in Berrieden Die Versudung Aschaffenburgs

# Kaichingsdämmerung



Mir scheint, jett geht es auch mit dem Karnevol zu Ende, den wir Auden mit dem deutschen Wolf veranstaltet haben

kommissionen ergangen ist, die in den letzten Jahren | Deutschland bereiften, um ein Bild von den Zuständen in

Bahnhöfen auch von den Prominenten empfangen, in Mutos herumgefahren. Stadions, Milchzentralen, Deutschland zu gewinnen. Die wurden bei uns an den | neue Flughäfen, Rrankenhausneubauten,

# Die Juden sind unser Unglück!

Planetarien zogen an den lleberraschten vorbei. Der Eindruck war großartig. Den Abschluß jeder Besichtigung bildete ein lukullisches Festessen. Da wurde aufgetragen, daß sich die Tische bogen. Sektflaschen knallten. Befractte Oberbürgermeister und Minister hielten Tischreden. Und daheim angekommen berichteten die Fremden in der Presse und in Borträgen, daß es dem deutschen Bolf glänzend gehe. Das Grauen, das in den Arbeitervierteln deutscher Großstädte umgeht, haben fie nicht zu Weficht befommen. Die ausgemergelten Gestalten, die an den Arbeitsämtern anstehen, haben sie nicht gesehen. Auch nicht die unterernährten Rinder. Sie erfuhren nichts vom Sterben des deutschen Bauern, von der grenzenlosen Not und Berzweiflung Millionen deutscher Bolis= genossen. Deutsche Kommunisten, die nach Ruftand fahren, werden genau so genarrt. Ihnen werden nur Mekla= mebetriebe gezeigt. Die namenlose Rot des ruffischen Boltes dürfen fie nicht erfahren.

Bon der Rot Ruglands geben zwei Buschriften Bengnis, die dem "Stürmer" geschickt wurden. In einer berfelben heißt es: "Berwandte von mir, heute in Pf. wohnhaft, waren im Jahre 1921 nach langiährigem Aufenthalt in Ruftland glücklich in Deutschland gelandet. Es befinden sich Angehörige von ihnen heute leider noch in Rugland. Die Ortsnamen follen jedoch in der Zeitung öffentlich nicht genannt werden, damit jene Berwandten in Rußland vor Berfolgung verschont bleiben".

Diese Deutschen in Rugland schicken an ihre Ber wandten nach Pf. in regelmäßigen Abständen Briefe. Aus diefen Briefen gellt immer und jedesmal der eine verzweifelte Schrei: "Schickt uns Lebensmittel und Mlei-der!" Als die in Pf. wohnenden Angehörigen dieser Deutschruffen nun Pakete abschicken wollten, erfuhren fie zu ihrer grenzenlosen Ueberraschung, daß Lebensmittel und Rleider nur noch durch die Bermittlung der Warenhäuser Tiet und Wertheimer in Berlin nach Rußland versandt werden durfen. Die Juden Tiet und Wertheimer haben eigene Standartliften für 5 Kilogramm und 10 Ki= logramm Patete zum Berfand nach Sowjetrufland aufgestellt. Gine Abschrift dieser Liften wurde bem "Stürmer" aus Stuttgart zugeschickt. Jede Liste umfaßt 40 Baket-nummern. Der "Stürmer" bringt hier einen Auszug:

#### Standart Liste für 5 (10) kg Pakete

Wir (die Juden Tietz und Wertheimer, d. Schr. d. St.) haben das alleinige Recht, Pakete aus Deutschland an Privatpersonen nach U.D.S.S.R. (Sowjetrußland D. Schr.) zum Versand zu bringen und übernehmen infolgedessen die Gewähr für richtige Ankunft der Pakete. Der Preis für die nachstehenden Standart Pakete versteht sich einschließlich aller Gebühren, sodaß der Empfänger keinerlei Zahlungen mehr zu leisten hat. Für Sendungen nach Sibirien und Mittelasien erhöht sich der Gesamtpreis für 5 kg Pakete um RM. 1.60, für 10 kg um RM. 3.20.

Paket Nr. 1: 9 7 Mehl . . . . . . . RM. 11.02

Paket Nr. 14: 2 % Salami koscher

2 7 Palmin koscher

3 The Reis

2 % Mehl RM. 22.49

Paket Nr. 17: 4 % Dauerwurst

11/2 Kakao

200 g Tee

1 % Schokolade

1 % Schweizer Käse 1 % Reis

RM. 44.20

Paket Nr. 23: 2 % Backobst koscher

2 7 Palmin koscher

3 % Zucker

2 % Mehl

RM. 17.31

Paket Nr. 33: 4 % Schinken

2 % Speck fett

3 % Dauerwurst RM. 37.74

Mommunistischer deutscher Arbeiter, soweit Du zu den Suchenden gahlft, der "Stürmer" ftellt an Dich einige Fragen. Warum laffen fich Privatpersonen in Rugland Lebensmittelpakete aus Deutschland schicken? Warum muten fie ihren Berwandten in Deutschland zu, für diese Bakete einen folch wahnstinnig hohen Betrag hinzulegen? Doch mir, weil fie der Hunger peinigt. Wo find die hohen Löhne, die vollen Fleischtöpfe, das herrenleben? Was Dir die Motationsjuden der "Roten Fahne" von Mußland erzählen, sind faustdicke Lügen. Mußland ift fein Paradies, sondern die Sölle.

Du prablit mit Deiner ruffischen Gottlojenpropaganda, die die Religion als "Opium für das Bolf" bezeichnet, die das ruffische Bolt frei gemacht hat von Pfaffen und Berdummung. Du freuft Dich, wenn die Erlöserkirche in die Luft fliegt, wenn die Meligion mit Stumpf und Stiel

# Elias Pohorylles der Zalmudjude

Ram aus Polen — plündert die Deutschen aus — geht wieder nach Polen

Berlumpt und verlauft, mit durchgelaufenen Sohlen, mit einem Raftan, ohne Bemd auf dem ungewaschenen Rörper und einen Sact auf dem frummen Buckel, fam der Jude Glias Pohornlles aus Polen nach Deutsch= land hereingewatschelt. Die Ringellocken rechts und links an den Backen wackelten und die dunklen Buftenangen in seinem Galgenvogelgesicht blickten lauernd umber. In Sindenburg (in Schlefien) machte er Salt. "Dier ift gut fein, hier laßt uns eine Sntte banen", fagte er zu seiner Rebetta, der Auguste Pohornlles. Sie ließen sich nieder. Die Rebetta machte eine Hebamme und der Glias machte einen Laden auf. Die Richtjuden in Sin= denburg, jum Teil Margiften, deren Gehirn bon Inden und Bongen vernebelt ift, zum Teil "liberale" Spießbürger, feig und gehirnverkaltt, kauften bei dem Juden ein. Er machte ein gutes Geschäft. Da seine Auguste Hebamme war, jo handelte er in der Hauptsache mit Kinderwagen. Er vertrieb sie auf Abzahlung. Belieferte die Stadt und das Land. Ber einen Minderwagen brauchte, der ging jum Glias. Go fchien es, daß der Jude reich werden wollte. Seine Tochterleben, ein echtes Inbenschieffel, sollte heiraten. Wenn judische Töchter unterfommen wollen, muffen fie Mitgift mitbekommen. Der Jude Glias Pohorylles ließ sich nicht lumpen. Mit dem Gelde der "Gojims", das er auf die Seite gelegt hatte, stattete er sein Tochterleben aus. Sie bekam 30 000 Mark mit. Er hatte aber noch eine zweite Tochter. Die brauchte auch 30 000 Mark. Also vertrieb er weiter in schwunghafter Beise Kinderwagen. Und legte das Weld auf einen Saufen und zahlte es den "Gojim" nicht gurud. Damit er feinen Umfat erhöhe, gab er die Bagen gegen Abzahlung ab. Immer nobler tat es der Jude Glias Pohornlles. Er fuhr ins Bad und nahm seine Tochter mit. Aber seine Gläubiger gablte er nicht. Er brauchte das auch nicht. Denn im Talmud, dem Wesegbuch, das er aus der Polaciei nach Deutschland brachte, steht geschrieben:

Es ift dem Juden gestattet, den Richtjuden ums Weld gu bringen. Bum Beifpiel, ihn nicht aufmertfam zu maden, wenn er fich in der Rechnung zu feinem Ungunften irrt, oder ihm nicht bezahlen, was man ihm schuldig ift."

Dem Juden Glias Pohorylles gefiet diefes Talmudgesetz ausgezeichnet. Es paßte zu seinen spigbubischen Eigenschaften und so handelte er, wie ber Talmud befahl. Er zahlte niemandem was er schuldig war, sondern er fagte seinen Bankerott an. Er machte Pleite. Aber er verschleppte dabei Waren und Bermogen. Er schminggelte riefige Mengen ins Ausland nach Poten, altwo ihm feine Raffegenoffen in echter Talmudtvene bei feinen Lumpereien halfen. Endlich, nachdem er seinen Rebbach beisammen und den allergrößten Teil jeines Warenlagers verschoben hatte, verschwand er selbst. Die Bolizei erwischte nur noch seine "Profuristin", die frühere Bebantme, Die Chegesponfin Auguste Bohorylles. Gie wurde verhaftet und eingesperrt. Der Jude ließ seine Rebetta im Stich, er ließ sich mit seiner Tochter nicht mehr blicken. Die Rüdin stellte sich bei der Gerichtsverhandlung schwach und vernehmungsunfähig. Leider aber reichten zu einem Rierenleiden ihre Berbindungen nicht aus. Sie wurde nicht "haftunfähig" erklart. Das Gericht ging mit ihr recht glimpflich um. Die Indenpresse sette sich für sie ein. Das Urteil fautete wegen Beihilfe gu verbrederischem Ronfurs auf neun Monate Befängnis. Sechs Monate Untersuchungshaft murben angerechnet. Bei Stellung einer Sicherheitsleiftung von 5000 Mark joll sie auf freien Juß gesetzt werden.

Das ift die Guhne für den Raubzug des Glias Bohorntles, durch den die gesamte hindenburger Bevolterung in große Erregung und Empörung gebracht wurde. In Emporung deshalb, weil die berzeitigen Machthaber des Spstems dem fremdraffigen Spigbubenpact ohne weiteres die Einwanderung nach Deutschland gestatten. Beil sie es ohne weiteres jegliches Gewerbe ausüben und bie Taschen der Richtsuden ausplundern läßt. Dann aber, wenn die Lumperei von allen Dächern gepfiffen wird, dann endlich greift die Staatsanwaltschaft zu. Aber ber Bogel ift dann ichon ausgeflogen. Der Bude Glias, ber mit Raftan, Lumpen und Läufen nach dem gelobten Dentschland fam, hat es schon wieder mit einem Raub von fünfzigtaufend Mart verlaffen. Und bie Juftig fieht ihm dann verblufft und bedeppert nach.

ansgerottet wird. Run läßt aber die Sowjetregierung zu, daß "foschere" Patete nach Rußland geschickt werden dürfen. Der Inde in Rußland lebt also nach wie vor nach feinen rituellen Borfdriften. Damit ift bewiesen, daß die Gottlosenpropaganda sich bis hente an die Gunagoge und an den Rabbiner nicht herangewagt bat. 28arum wohl? Beil die sowjetruffischen Machthaber fast ausnahmstos Juden find.

Rommunistischer deutscher Arbeiter, Du hast bis heute vielleicht ernsthaft geglaubt, der Bolschewismus sei der Todfeind der Kapitalisten. Nun mußt Du aber erleben, daß Dein antikapitalistischer Sehnsuchtsstaat mit judischen Großwarenhäufern zusammenarbeitet. Die Juden Tiet und Wertheimer find Befiger großtapitaliftischer Riefenunternehmen. Das in ihren Konzernen investierte Stapital geht in die Sunderte von Millionen. Und Dein Sowjetrußland forgt dafür, daß ihr praller Weldfack fich noch mehr füllt. Bas die Barenhausjuden Tiet und Bertheimer an fo einem Batet, bas für einen armen, hungernden Teufel in Rugland bestimmt ift und beffen Inhalt der Absender nicht mal zu Gesicht bekommt, ver-Dienen, fanust Du Dir leicht ausrechnen. Die Juden Tiet und Wertheimer machen sich aus der Rot hungernder Menschen ihren Rebbach. Das fommunistische Cowjetrufland fördert diefe Ausbeutung ichaffender Menfchen. Dein Sowjetrugland mußte doch eigentlich die Juden Tiet und Wertheimer unbandig haffen, ihnen die Beft und den Tenfel wünschen, fie am liebsten am Galgen hangen feben. Sie find ja ausgemachte Großtapitalisten, und die haßt ein strammer Kommunist doch mit dem tiefften Saffe feiner Gottlosenscele. Go mußte es sein. Es ist aber nicht so. Die Sowjetmachthaber, die Rapitalistenfreffer und die hundertfachen Millionare Tiet-Wertheimer sind diefe Freunde. Sie haben dasselbe Blut in den Aldern, find Angehörige derfelben Raffe, find Juden.

"Die Raffenfrage ift der Schlüffel zur Beltgefchichte" fagte der judische englische Ministerpräsident Disracli. Sie ift auch der Schluffel zum Weheimnis des ruffischen Sowjetparadiejes. Die Führer des Bolichewismus waren und find fast ausnahmslos Juden. Go nennt sich heute der Jude Rofenfeld — Kanienem, Krachmann — Lagesty, Silberstein — Bogdanoff, Cohen — Boladarsty, Lewin — Biatnipty, Fonstein — Zweditsch, Finkelstein — Litwinow, Rosenbaum - Matlatowety, Lowenstein - Lopinsty, Nathansohn — Wobrow, Bronstein — Tropty, Sobelsohn — Radet uiw. Im Rate der Bolfsbeauftragten sind von 22 Mitgliedern 17 Juden, im Kriegsministerium sigen 33 Juden unter 43 Mitgliedern, im Kommissariat bes Auswärtigen 13 unter 16, Finangen 30 unter 34, Juftig 20 unter 21, Multus 41 unter 52, Berforgung 6 unter 6, Arbeitsministerium 7 unter 8, bei der amtlichen Preffe 41 unter 41.

lleber Sowjetrußland schwingt Juda seine Beißel. Die jüdischen Machthaber Ruftlands laffen beswegen ihre Raffegenoffen in Deutschland Beschäfte machen, auch wenn Tiet und Wertheimer nach Kapitalismus stinken.

Der Bolichewismus ift eine Erfindung judischer Berbrechergehirne. Er wird nie die Befreiung der Ent= rechteten und Unterdrückten bringen. Gein Biel ift bie Errichtung der judischen Weltherrschaft. Freiheit und Ertösung find an die Jahnen jener Bewegung geheftet, die sich als vordringlichste Aufgabe gestellt hat, ben Weltverbrecher Juda falt zu stellen. Es ist dies die nationals sozialistische Bewegung Adolf Sitlers.

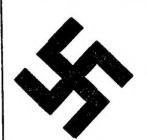

# Reichstags-abgeordneter Sprenger spricht

am Freitag, 5. Februar 1932 im Kolosseum abends 8 Uhr über

# Arbeiter und Beamte im Deutschland der Zukunft

Volksgenossen aller Stände und Parteien! Männer und Frauen Nürnbergs, kommt in unsere Massenversammlung!

Musik: SA Kapelle Nürnberg. — Eintritt 50 Pfg., Erwerbslose gegen Ausweis 20 Pfg.

Reservierte Plätze (numerierte Stuhlreihen) zu RM. 1. - sind bei Buchdruckerei Monninger, Maxplatz 44, Großdeutsche Buchhandlung, Burgstr. 17. Jakob Reinhardt, Tetzelgasse 24, Josef Heinrichs, Allersberger Straße 53 und in der Geschäftsstelle, Hirschelgasse 28, und an der Abendkasse zu haben.

Wer sich eine Karte für einen numerierten Platz verschafft, hat auch dann noch Zutritt, wenn der Saal bereits polizeilich gesperrt ist.

#### Der Jude in Kultur und Kunst

"Bas deutsch und echt, wüßt' teiner mehr lebts nicht in deutscher Meister Chr'" Meifterfinger, 3. Att

Der Streit und Rampf um deutsches Wesen hat erst in dem Augenblid wieder stärkere Formen angenommen, ba man sich in unseren Tagen auf deutsche Eigenart befinnt. Bor allem ift es die völkische Bewegung, welche eine Befreiung Deutschlands von fremder Billfur, auch in der Kultur auf ihr Banner geschrieben hat. Roch viel zu wenig ift gerade diese Seite der judischen Berr= schaft beachtet worden und doch ist sie nur ein Teil jenes alles umfassenden Zersetzungswillen, der auf so manchem Gebiete bereits Früchte getragen hat. Heute, wo die nationalsozialistische Welle überall brandet, wo Tausende und Abertausende täglich die Befreiung aus den Stla= venketten der jüdischen Machthaber herbeisehnen, heute beginnt so mancher zu ahnen, wie sehr es der Jude rechtzeitig verstanden hat, überall seine Schlingen und Fallstricke zu legen. Das edle Wild, der gutmütige Deutsche, war bald darin gefangen.

Die folgenden Ausführungen wollen zeigen, wie der Jude auf allen Gebieten des kulturellen Lebens sich Ginfluß zu verschaffen wußte, derart, daß er in der Kunft, ber Musif und ber Literatur tonangebend werden fonnte. Rürzlich las ich ganz treffende Ausführungen eines beutschen Oberregiffeurs, überschrieben: "Das jubisch e Geficht des deutschen Theaters". Gie ftanben im "Bölfischen Beobachter" und verdienen überall be-

achtet zu werden. Die jüdische Bernichtungssaat ging vor altem auf nach der Revolte vom Jahre 1918. Nachdem das politische Biel erreicht war, mußte sustematisch das private Leben des Deutschen unterminiert werden. Roch sputte in vielen Röpfen die hehre Erinnerung an Deutschlands beffere Tage. Gie galt es zu zerftoren. Gin Weg war bald gefunden. Der Jude benütte dazu die Kunft. Sier war es der Film, der reichlich Betätigung gab. Das Kino als die Unterhaltungsstätte der breiten Masse war am bequemften in der Lage, durch feine Sinnenfälligfeit all das dem Besucher einzuimpfen, was er nach dem Plan bes Juden branchte. Da entstanden und entstehen noch heute die vielen Militarfilme. Gie bienen nicht etwa, wie man gunächst glauben fonnte, dazu, ben Ruhm der alten Armee hochzuhalten. Derartige Laufstreifen enistammen feiner jüdischen Produktion. Das Sauptziel all jener Erzeugnisse läuft darauf hinaus, ben letten Reft von Unfehen, die lette Uch tung vor dem deutschen Militär zu erstiden. Darum läßt man in solchen Filmen meist im Rahmen eines harmlofen Geschehens lächerliche Figuren auftreten, fie tragen Offiziersuniform und werden nach allen Rich tungen unmöglich gemacht. Nicht umsonst mussen auch stets die Fürstenhäuser herhalten. Und sind es nur irgendwie erfundene Duodezfürsten, sie genügen, um der urteilstosen Masse den monarchischen Gedanken zu einem Possenspiel zu machen. Der deutsche Michel aber trägt feine fauer verdienten Grofchen zur Raffe und merft nicht, wie fehr er selbst dabei verlacht und verulft wird.

(Bang ähnlich liegt die Situation beim Theater. Sier kamen zunächst die "Dichter" Ernst Toller, Marl Holz n. a. m. zu Worte. Was fie boten, war entsprechendes Mach werk. Der Geschmack des Bublitums follte in andere Bahnen gelenkt werden. Man wollte das gesunde Empfinden des Deutschen zersetzen, ihm auch hier jede Herrschaft nehmen. Die Oper hulbigte dem Reger. "Jonny" fpielte allerorts auf und die Berbrechermoral der Dreigroschenoper sollte allgemeingültig werden. In der Operette wurde das Triviale, das Schmutige und Gemeine herrichend. Die Geilheit jüdischer Dreckbuben war allerorts gu Saufe. Bon der Operette gur Revue war der nächste Schritt. Sie tam nicht zufällig gerade in ber Beit von Deutschlands tiefster Erniedrigung zur höchsten Blüte. Der mehr als deutliche Inhalt der einzelnen Bilder, die Schaustellung nackter Leiber und Weiber, alles hatte wohlberechneten Zweck. Das lag nicht nur im Bug ber Beit, das war Absicht. Diese Revuen waren judische Unternehmungen sowohl berechnet für die privaten Bedürfnisse der judischen Direktoren, denen die nichtjudischen Madels willkommen waren, als auch geeignete Objekte zur Zerstrung der beutschen Sitte. Im Zusammenhang damit wurde der Radttang propagiert. Er galt nicht ber Schönheit des weiblichen Körpers. Er war eine perverse Angelegenheit judischer Triebe. Mit diesen Zielen Sand in Sand geht das Aufblühen der Nachtlotale, der Wintergarten, der Bars und Rabaretts.

Die Literatur ging ähnliche Wege. Der jüdische Geldfact warf eine ganze Reihe von Romanen und Werken auf ben Büchermarkt, die in normalen Zeiten niemals hatten gedruckt werden durfen. Auch hier das gleiche Streben, die gute deutsche Literatur ju verdrängen und mit niederen Machwerken den deutschen Geist zu verseuchen und zu gerseten. Der Deutsche aber faufte bant einer großzügigen Reklame auch die judischen Bucher, verschlang in den Magazinen die widerwärtigen Gedankengange judischer Behirne und ber Jude lachte fich ins Fäustchen. Das Geschäft blühte und trug viel ein. Schundromane niedrigster Serfunft standen offen in den Auslagen vieler Beichäfte.

# Schuhjude Israelski & Robinson

Wohl nirgends fommt der Gegensatz zwischen dem deutschblütigen Raufmann und feinem judischen Monturrenten beffer jum Ausdruck als in der Urt, wie beide für ihr Weschäft Reklame machen. Die Werbung des Deutschen ift schlicht und voll bescheidener Bornehmheit. Der Inde hingegen sieht in der Propaganda die Hauptsache. Die jüdischen Warenhäuser geben für Reflame unheimliche Summen aus. Die judische Warenhaus- und Ramschladenpropaganda ist frech, geist- und seelenlos, gemein. Sie spiegelt die ganze Minderwertigkeit der judischen

Den Gipfel der Weschmadlosigfeit auf dem Webiete der Werbung leistete sich fürzlich die Judenfirma Israelski & Robinson A. G., Schuhwaren en groß und Export, Berlin, Rofenstraße 9-13. Gie brachte eine & seitige Werbezeitung in die Deffentlichkeit im Format einer großen Tageszeitung. Die erste Seite füllt ein Bild Dr. Brünings aus, wie er am Mitrophon stehend eine seiner vielen Reden an das deutsche Bolf ablieft. Der Text zu dem Bilde lautet: Reichskanzler Dr. Brüning in feiner Rundfuntrede am 8. Dezember 1931: "Mile muffen zur Sentung der Preife und ber Lebenshaltung Opfer bringen!"

Die Schuhjuden Israelsti & Robinfon haben für das deutsche Bolf bereits schwere Opfer gebracht. Denn sie bruften im Texte weiter: "Wir haben mit unserer großen Preissenkungsaktion das Gebot der Stunde erfüllt." Auf jedem Blatt der judischen Werbezeitung prangt im Ed der Ropf des derzeitigen deutschen Reichskanzlers. Unter seinem Konterfei reihen sich die Abbildungen von Schuhen, Hausschlappen und Kamelhaarpantoffeln. Der "Stürmer" ift fein Freund Dr. Brunings. Tropdem bemitleidet er den derzeitigen Reichskanzler, daß sein Bild in solch einer Umrahmung gebracht wird. Wollen die Schuhjuden Israelsti & Robinson den Kangler des deutschen Reiches bewißeln? Bei der dicken Freundschaft, die zwischen dem Bentrum und den Juden herrscht, ift dies kaum anzunehmen. Ober wollen die Berliner Schuhjuden mit ihrer eigenartigen Reflame die Popularitat Dr. Brunings er

lleber die Reklamefrechheit der Juden Israelsti & Robinjon hat sich der Schuhgeschäftsinhaber Friedrich M. auf der oftfriesischen Infel Sult emport. Er schrieb den I sche hohnische Briefe zu schreiben.

Berliner Juden, daß es in der heutigen Zeit wohl nicht angebracht ware, Bilder wie die des herrn Dr. Bruning auf Preislisten zu veröffentlichen. Die Antwort der Schuhjuden ftrogt von Unverschämtheiten und Unflätigkeiten. Sie lautet:

Israelski & Robinson A.-G. Engros Schuhwaren Export

Berlin, C 2, den 9. 1. 1932. Rosenstraße 9-13

Firma &. R., Besterland/Sylt

Bir danken Ihnen für Ihre geschätte Bestellung vom 8. 1., die wir heute wunschgemäß effektuiert haben. Was Ihre am Ende der Narte befindliche Bemerkung anbelangt, so sind wir felbstverftandlich gern bereit vor Berausgabe unferes nachften Stataloges Ihren fünftlerifch fachmannifchen Rat gur Illuftration einzuholen. Burben Sie beispielsweife für eine nordische Baffer-nire ober mehr vielleicht für Ihr Konterfei bei irgend einer besonders simmollen Tätigkeit plabieren? (Der Jude ift, wie man sieht, um einen Erfat für das Brüningbild nicht verlegen.) Ihren diesbezüglichen geschätten Rachrichten sehen wir mit Interesse entgegen und zeichnen hochachtungsvoll

Jeraeleti & Robinfon A.=G.

Co behandelt der Jude heute deutsche Raufleute, bie ju seinen Runden gablen. Wie ficher und mächtig muß sich der Jude fühlen, daß er es wagt, eine folche hundsföttische Sprache zu führen.

Der deutsche Geschäftsmann auf der Nordseeinfel fand auf diesen frechen Ton die paffende Antwort. Sie lautet:

Ja. Jeraelsti & Robinfon A.= G.

Berlin C. 2. Betrifft: Ihr Schreiben v. 9. d. Mts. 9/N.

Mir liegt gar nichts baran Ihre Firma mit fünftlerischem Rat zu unterftugen, aber in ber heutigen Beit Preisliften mit

Bildern auszustatten, welche bei jedem Deutschen nur Aerger erwecken, das hätte ich an Ihrer Stelle nicht gemacht.
Unter den deutschen Schuhhändlern gibt es eine große Augahl, welche die Politif des Herrn Dr. Brüning nicht billigen und froh wären, wenn Adolf Hitler die Regierung überrehmen mirke übernehmen würde. Dochachtungsvoll!

Der Tag ift nicht mehr ferne. Deutsche Kaufleute, die der Jude heute noch in seinen Klauen hat, konnen dann wieder frei aufatmen. Die Schuhjuden Israelsti & Mobinfon werden es bann nicht mehr magen, an Deut-

### Hitlerhaus



# in Franken

# Kräftige deutsche Hände fügen Stein auf Stein

Da konnte natürlich auch die Kunst nicht sarückstehen. lleberall in den Städten wurde es lebendig. Runftausstellungen reihten sich an Runftansstellungen und der beutsche Michel kannte fich unter lauter Schlagworten wie Erpreffionismus, Ruhismus, Do mus gar nicht mehr aus. Er ftand bor den neuen Bilbern und betrachtete die "neue Kunft". Mancher schüttelte bedenklich den Ropf und machte sich seinen Reim auf diese Runftübung. Die Leiter der Kunftausstellungen und verantwortlichen Stellen leifteten bereitwillig der jüdischen Tendenz Vorschub und öffneten mit tiefem Magbuckeln ihre Räume den neuen Bildern. Selbst deutsche Rünftler stellten sich um. Sie wollten doch auch "modern" sein und so wurde eifrig darauf los gekleckft. Ein genaueres Busehen erwies auch hier den judischen Bersetungswillen. Bahlreich erschienen nunmehr in den Ausstellungen die schamlosesten Bilber. Der Att war nicht mehr wie fruheren Meistern ein Studium des schöngebildeten menschlichen Körpers, ein ehrfürchtiges Staunen über die göttliche Schöpfung. Die Aftzeichnung wurde zur Aupplerin geiler Sinnengier, ber man ben Dilettantismus ihres Schöpfers nur zu oft und zu deutlich anmerkte.

MII diefe Runft hatte aber taum jo ftark überhand nehmen können, wenn sie nicht in der Presse eine willige Wegbereiterin gefunden hatte. Es ist eine bekannte Tat-

fache, daß der größte Teil der deutschen Zeitungen sich in judischen Sanden und judischer Abhängigkeit befindet. Ein Indenblatt wird niemals judische Produtte herabsetzen. So stellte sich auch die Kritik gerne dem adismus und der Perversität des Juden zur Verzügung. Die wenigen Stimmen echter Beurteilung verpufften wirfungslos. Es ift ja noch heute fo, daß an den großen Beitungen Juden die maßgebenden Refforts inne haben und damit ihrer Raffe die besten Dienste erweisen. Und die wenigen Zeitungen, die den Rampf gegen die Judereien aufzunehmen versuchten, mußten bald am Inseratenteil spüren, daß das Geld des Juden zu ftark mirkfam ift, als daß man sich barüber hatte wegsegen konnen. Erft die unmittelbare Wegenwart, die ja eine Reihe nationalsozialistischer Zeitungen hat erscheinen laffen, gibt bie Möglichkeit, dem Inden die Maste vom Geficht zu reißen und ihn dem Deutschen in feiner wahren Geftalt zu zeigen.

So mögen auch biefe Beilen bazu beitragen, manchen nachdenkend zu machen, ihn zu lehren, daß man bei allem, was man fieht und hört, die Augen aufzumachen hat. Das Indentum hat sich bis heute so breit machen können, daß man beinahe alles als mit judischem Gift infiziert betrachten muß. Wer darum am sichersten geben will, ber prüfe die Runft danach, ob fie deutsch oder judisch ift. Dann wird er ihren wahren Wert bald erkennen.

# Die Internationale des Vierbrechens

### Entdedte jüdische Rauschgift Schmuggler Bande

Das judifche Bolf hatte fich von feinem Gotte Sahwe fagen laffen, daß es "auserwählt" fei, herr ber Welt gu fein. Da fann es nicht wundernehmen, wenn Rab biner der vergangenen Jahrhunderte dieser "Auserwähltheit" auch auf dem Gebiete des Geldverdienens ihre eigene Auslegung gaben. Da fann es nicht überraschen, wenn man im Wesethuch ber judischen Raffe Disfuffionen begegnet, in denen den Juden gejagt wird, daß ber Befit der Richtjuden herrenloses, für die Juden bestimmtes Gut fei. Da darf es auch nicht überraschen, wenn im Talmub Schulchan aruch (fo heißt das judische Weheimgesethuch) geschrieben steht, daß auch das Mittel des Berbrechens angewendet werden burfe, um des nichtjudischen Besitzes habhaft zu werden: Betrug, Bucher, Sehlerei ufw. Daß die Juden fich in foldem Sinne schon immer betätigten, das bestätigen die Führer aller nichtjüdischen Bölker herein bis in die Wegenwart und das wird bestätigt auch durch das Geschehen in der Gegenwart, in welcher die Barmate, und Rutister, die Stlarets und Ragenellenbogen ihre Triumphe feiern.

Wohl die niederträchtigste Art des jüdischen Weldverdienens ift Ausnuhung der Armut oder der Leidenschaften einzelner oder einer Bielheit von Richtjuden. Dabei bewährt es fich, daß die Juden in allen nicht= jüdischen Bölkern aufgeteilt leben und fich gegenseitig in die Sande "arbeiten" fonnen. Wie auf politischem Webiete die Internationale des Marrismus entfteben tonnte, tounte fich fo auch die Internationale des Maddenhandels und des Schmugglertumes bilden. Wenn der judische Staatsmann Israeli (Lord Beacons= field) einmal ichreiben konnte, daß die Raffenfrage der Schlüffel gur Weltgeschichte fei, bann fann man auf Grund der Sachlage auch behaupten, daß man die verschiedenen "Internationalen" ebenfalls mir mit Dem Wiffen von dem Wirken der judischen Raffe aufzuhellen vermag. Burde ben Nichtjuden diefer Schlufsel nicht abhanden gekommen sein, dann würde die Unschädlichmachung der verschiedenen zur Weltseuche gewor benen Internationalen längst zum Erfolge ge-

Die vor furgem erfolgte Festnahme der in Deutschland arbeitenben Raufchaift=Schmuggler=Bande beweift auf's Neue die jüdische Internationalität dieses für die Volksgesundheit so verderblichen Erwerbszweiges.

Einer der Berhafteten heißt Mohjes und ftammt aus Afghanistan. Er wurde in ber Wohnung der Judin Wolfheim in Wilmersdorf, Duffeldorferftrage 10 entbedt. Sein blutgleicher Komplize wurde auf dem Bahnhof in ber Friedrichstraße verhaftet. Er nennt sich Delgacio aus Amerita. Diefe Sauptgauner fteben in Berbinbung mit dem Juden Paul Michelere aus Frant= reich und dem Raffegenoffen Jojef Rastin aus Rußland. Bahrend Mohjes und Delgacio für den Schmuggel des Rauschgiftes forgten, beforgten die beiden anderen die fabritmäßige Herstellung in der in solchen Angelegenheiten auch heute noch sehr nachsichtigen Türkei. Als Mohjes die Berhaftung feines Kompligen Delgacio erfahren hatte, telegraphierte er an eine judische Deckadreffe in Monstantinopel:

Istambul Atsnoray 2 W Bidogadugs Qul a yolt Rhein xsgbfxk mall zatusa

Die Berliner Bolizei bemüht fich vergeblich, den Schlüffel zur Entzifferung biefer Webeimschrift gu finden. Samburg und Antwerpen find die Sauptanschla gepläte für die Verfrachtung bes Schmugglergiftes. Die Bollfreilager, über die dort judifche Firmen verfügen, erleichtern die Baunertätigfeit. Dort fann die Ware unter falscher Bezeichnung wochen- und monatelang la gern, um bei paffender Belegenheit nach überfecischen Ländern verfrachtet zu werden. Die Entdeckung folchen Frachtautes hat zur Berhaftung der Hamburger "Kaufleute" Frant und Bener geführt. Diese sind Angestellte der Firma Glimmann. 27 Kisten und 2 Pakete mit 250 Kilogramm Morphium wurden bei ihnen beschlagnahmt. 28 Kisten waren bereits nach Antwerpen versandt worden. Ein Berliner Judenblatt, das sich be-greiflicherweise hütet, von einer judischen Berbrecher bande zu sprechen, verriet, welch guter Rebbach durch Rauschgistschmuggel gemacht werden kann. Das Blatt schreibt:

Gin Rilogramm Morphin toftet im legalen Groß= handel 120 bis 150 Dollar, d. h. 504 bis 620 Mart. Der Gudtige braucht aber für eine Injeftion, für eine Opinmpfeife oder für eine Brife Rofain das Quantum von ungefähr 20 Milligramm. Da eine Brife durch= ichnittlich mit 50 Cent berechnet wird, erzielt der Mein= händler bei einem Rilogramm annähernd 20 000 Dol= lar. Der Schmuggler en groß fest ein Kilogramm Maufchgift in den Bereinigten Staaten für 2-3000 Dolfar ab. Die beichlagnahmte Sendung von 250 Rilo= gramm reprafentierte daher für die Schmuggler einen Wert von zweieinhalb Millionen Mark. Rach

Diefer Berechnung ift es denn auch begreiflich, daß die Schmuggler gegebenen Falles ihre Freiheit, aber auch ihr Leben aufs Spiel feben, wenn es fich darum handelt, die "Bare" ins Bestimmungsland zu bringen. In den 11. 3. A. merden jahrlich 5000 Raufchgiftich mugg= fer festgenommen und davon einige hundert bei den Tenergefechten mit der Polizei getotet."

Wie beim Biehhandel der "Goi" dem Juden Zutreiber und Schmuserdienste leistet, so hat er sich auch zum Schninggeln Richtinden angeworben. Richtjuden find es, die für niedrigste Entsohnung bei jenen Feuergefechten tapfer ihr Leben auf's Spiel feten.

Daß auch die Internationale des Rauschgift-Schmuggels mit der Lösung der Judenfrage ihr Ende finden wird, ift ficher. Die Judenfrage aber wird einer Lösung zugeführt allein nur burch den Nationalsozialis mus.

In einer Birtschaft am Bahnhof hoden sechs Judinnen beisammen. Sie trinten Raffee. Ihr Mauschelorgan ist in unaushörlicher Tätigteit. Der Ober muß herumlausen und ihnen Baffer bringen und wegen jedem Dred den Gang zum Schanktisch machen. Die Jüdinnen unterhalten fich über die Brüning'iche Rotverordnung. Ihre Gulengesichter glangen vor Freude und Zufriedenheit. Standenlang sprechen fie davon. Daß der Bentrumstanzler Brüning einen "groußen Sieg" über die "Safenfreizler" errungen hat, das ift ihre einhellige Meinung. Endlich zahlen fie. Der Ober tommt. "Eine Taffe Raffee - vierundvierzig Bfennige, mit", fagt er furz und fnapp. Schweren Bergens hoten die von einer Bolfe unheimlichen Menageriegeruches umgebenen Rebeffas aus ihren Geldbeuteln vier Behn= und ein Fünfpfennigftud heraus. Der einzige Pfennig, den fie unumgänglicherweife darüber gahlen muffen, brudt fie fehmer aufs Gemut. Da fommt der einen ein Gedante und ein breites Grinfen gieht ihren Mund von Dhr gu Ohr. "Benn mer erft amal haben die naien Biers pfennigftuder", fagt fie behabig, "dann brauchen mer noch zahlen vier Zehnpfennigftuder und a Biers pfennigftud. Dann haben mer an Bfennig er= fpart." Beifällig fallen fofort die anderen Judinnen ein. Sie find reftlos gludlich. Dann erheben fie fich und mit glans

zenden Buffenaugen verlaffen fie, auf ichiefen Abfagen dahin= watichelud, mit ichiefen Mäulern und frummen Sechiernafen,

Die Vierpfennigstücke

#### Alichaffenburgs Die Versudung

Wer durch die Mainftadt Afchaffenburg mit wachen Mugen geht, der befommt den Gindrud, daß es fich hier um eine der verjudetften Städte Deutschlands handelt. Die großen Weichafte find im Befige der Fremdraffigen. Die ichonften Saufer ebenfalls. Huch die großen Meiderfabriten, zwanzig an der Bahl, gehören den Juden. Auf Juden und auf Judengefichter ftogt man überall. Rach dem Adrefbuch der Stadt befist Afchaffenburg 3069 Saufer. Die Richtjuden besitzen davon 2945, die Juden 125. Somit tommen auf zwölf Richtjuden ein Saus und andererseits eines auf fünf Juden. Den Sauptanteil an jüdischem Sausbesit hat der zugewanderte Jude Mathias Bomenthal mit 8 Saufern. Dann folgt die von Goldbach zugezogene Gippe Colinger mit 10 Stud und die Sippen Bogel, Strauß und Sternheimer mit je 5 Stud. hier fommt noch hingu, daß ein großer Teil der nichtjudischen Saufer mit judischen Supothefen belaftet ift, daß fie alfo praftifch den Juden eben= falls gehören. Diefes unglaubliche Migverhaltnis fpringt dann befonders in die Augen, wenn man an die Tatfache denft, daß die Juden ein Fremdvolf find und nicht das geringite Anrecht auf deutschen Grund und Boden haben. Gin nationalfozialiftifches Deutschland wird einmal diefem Unfug ein Ende machen.

An Ginwohnern foll Afchaffenburg rund 37 000 haben. Darunter sollen sich 36 350 Nichtjuden und 650 Juden befinden. Dies ift zweifellos unrichtig. In Afchaffenburg gibt es auch eine Anzahl getaufter Inden und eine große Anzahl Sudenbaftarde. Biele Familien gibt es in diefer Stadt, in die der Jude feine Rududseier hineingelegt hat. Biele nichtjüdische Mädchen und Frauen laufen in Afchaffenburg herum, entraßt und entfeelt, das (Sift des Juden im Leibe.

Selbst auf der Straße und in öffentlichen Lotalen fieht man Juden mit nichtjudifchen Madden und Frauen an

der Seite. Da ift beispielsweise der Jude Lothar Sirfch, an feiner Seite läuft die Richtjudin Glfa Sagenftein. Der jüdische Zahndentist Flachfer, der vor furzem bestraft wurde, weil er vor einiger Zeit den Dottortitel gu unrecht führte, bat als Saushalterin die Richtjudin Duren. Diefe bildet fich ein, der Jude murde fie einmal heiraten. Der Jude Worms, ein Muftereremplar feiner Raffe, ift mit der Richtjudin Beidenauer verheiratet. Hier ist also eine Bereinigung der Rassen her= gestellt, die fich von allen in der Welt am meiften wider fprechen. Werden Kinder erzeugt, fo folgen fie (nach) dem "Sachsenspiegel") der "ärgeren Sand", das heißt, es werden junge Juden baraus. Der Jude Dr. Sternheimer macht es wie der "teufche Jofef" im Alegypterland. Er behauptet, ihm wurden "die nicht= indifden Madden nachlaufen". Diejenige, die ihm gur Beit (nach feiner Meinung) "nachläuft", ift eine Richt-jüdin Adelmayer. Der Jude Gerhard Rann ift zu sehen mit der Richtjudin Lina Spap und der Jude Rothschild verlobte sich, natürlich in allen Ehren, mit der Richtjudin 2. Sofmann.

Das ift ein Teil der Lifte derjenigen, die in Afchaf= fenburg als schreiender Kontraft herumlaufen. Das Scheufliche und Biderliche eines folden Beifammenfeins tritt uns dann erft flar vor Augen, wenn man den Talmud der Juden aufschlägt. Dort fteht geschrieben:

Der Jude allein ist Mensch, der Richt= jude dagegen ift bem Biehe gleich zu achten."

In einem nationalsozialistischen Deutschland wird die Nichtjudin, die fich mit Juden einläßt, aus der Bolfsgemeinschaft gestoßen werden. Gie wird zu den "Berworfenen", gu den "Parias" gahlen. Der Jude aber wird, wenn er es wagt, fich einer Deutschen zu nabern, ins Buchthaus gesperrt oder er wird am Galgen enden.

# Brief aus Leer

# Wie der Jude die friefischen Bauern betrügt / Der Fall Rooseboom / Artvergessene Richtjüdinnen

Lieber Stürmer!

Sier in der Rordweftede unferes lieben Baterlandes lieft man Deine Berichte über die Juden mit befonderem Intereffe, wohl auch deshalb, weil hier die Rinder Jorael, in Dem Land, wo Mild und Sonig fliest, besonders zahlreich vertreten sind. Sauptfächlich treiben hier die Juden Biehhandel, das Züchten und Aufziehen des Biehes überlaffen sie natürlich den "Gojim". Jest hat im Streife Werner ein Jude oder vielmehr die Firme Webruder Werfon in Bunde, eine gange Angahl Bauern, Die es immer noch nicht laffen konnten, mit den Juden Gefchafte gu madjen, gang gehörig hereingelegt. Giner ber Gebrüder ftarb vor einiger Zeit und bald stellte sich heraus, daß verschiedene Landwirte und aud andere Ginwohner fogenannte Gefällig = e unterschrieben hatten, für die fie nun ein= Giner verliert dabei 9000 Mart. Gin anderer ftehen muffen. Landwirt im Breife Leer hat für den Juden Burgichaft ge= leiftet für die Bacht einer Gruntandflache. Ginen Teil Diefer Beiden hatte der Landwirt von dem Juden in Afterpacht ge-nommen um den Preis von 500 Mark. Die gesante Berrech-nung über 3000 Mark jährlich mit dem Eigentümer der Grünlandfläche besorgte ein Auktionator. Die 500 Mark, die der Bauer zu zahlen hatte, sollte dieser direkt abliesern. Aurz bevor nun der Fälligkeitstermin herankam, erschien der Jude Gerfon bei seinem Unterpächter. Er verstand es, die 500 Mk. felbit zu erhalten, wobei er verfprad, den Betrag dem Auftionator zu bringen, da er sowieso zu diesem hinwotte. Das Geld wanderte in die Tasche des Juden, der Auktionator sach keinen Pfennig. Nicht genug damit, wurde dieser Landwirt auch beschwaht, Wechsel für die ganze Pacht mit zu unterschreiben und darüber hinaus Bürgschaft für drei Jahre Pachtzeit zu leiften. Bon diefer Bacht hat der ingwifden verftorbene Jude nichts bezahlt, der Landwirt hat also außer seinen verlorenen 500 Mart noch für 3 mal 3000 Mart Pacht als Bürge aufzukommen. Der noch lebende Bruder, als Mitinhaber des Geschäftes, weiß natürlich "von nichts"! Er ist fo unichuldig, wie ein neugeborenes Mind.

Was jeht dem Juden alles zugetrant wird, davon kann man sich ein Bild machen, wenn man hört, daß im Kreise Berner die Bauern sagen, der Jude sei gar nicht gestorben. Bas da beerdigt worden sei, sei ein Sarg voller Steine ge=

wefen. Der Jude Gerfon aber lebe in Solland einen guten Tag. Rad Ausfagen glaubwürdiger Personen soll dieses allers dings nicht zutressen. Gerson soll wirklich tot sein. Wäre er es nicht, so verdiente er, augenblicklich ausgehängt zu werden....

Bon der Raffenschändung des Juden Jwan Roofeboom haft Du ja schon berichtet. Die Mischpote ift hier in hellster Aufregung. Gie erhebt ein gewaltiges Buihgefdrei und mochte den Raffegenoffen gerne freibefommen. Rach dem Talmud hat er ja nichts Unrechtes begangen. Ratürlich martiert er jest den "tenschen Josef" und tut, als sei er der Berführte. Jest wird in unserer Stadt allerhand über die Roofeboom = Juden laut. 3. B. follen fie ihre Morgentoilette ftets in der Ruche vor den Augen der nichtjudifden Madden in ichamtofefter Beife verrichtet haben. Auf das Mädchen, das es jest noch wagen follte, in diesem fauberen Saufe sich zu einem Dienste bereit zu finden, wird mit Fingern gedeutet werden. Un den Branger gehören auch die nichtiüdischen Madden, die fo artvergeffen find und mit Judenbengeln in den Strafen der Stadt herumflanieren. Sind sie dann geschändet und vergiftet an Leib und Seele, dann soll irgend ein dummer Deutscher sie heiraten. Die Ramen der Mädchen sind notiert, sie werden demnächst der Oeffentlichkeit übergeben werden. Wit deutschem Heilgruß! übergeben werdens

Prof. Dr. Joh. Stark:

# Zentrumspolitik

# Jesuitenpolitik

Eine Abrechnung mit Zentrumsfährern und ihren dunklen Hintermännern Preis: Mk. 1 .-70 Seiten

### Großdeutsche Buchhandlung

Nürnberg

Telefon: 22 Z 14 Postscheck: ZZ 1 81 Burgstr.17

# Die Versteigerung von Windsheim

Der Jude Aal holt sich seine zweite Abfuhr

In der Frühe des 20. Januar bewegen fich, von allen Seiten kommend, eine stattliche Anzahl von Bauern und Arbeitern gegen das freundliche Städtchen Winds heim. Erstaunt bliden die Bewohner aus ihren Tenftern auf die meift hochgewachsenen, prächtigen Männer. Auf ihre Fragen erfuhren sie: "Um 9 Uhr ist im Nota riat Zwangsversteigerung. Wir find Intereffenten." Es sollte das Anwesen des Landwirts Soffmann von Oberaltenbernheim zwangsweise versteigert werden. Der Bauer Soffmann genießt im Zenngrund den besten Ruf. Wie bei allen solchen Versteigerungen wollten sich in Windsheim auch die Juden einstellen. Sie, die im Laufe der Zeit alles Geld an fich geriffen haben, glaubten auch hier aus der Not eines zusammengebroche nen Bauern ihren Profit herauszuschlagen. Es follte ihnen nicht gelingen. Der Jude Baffermann von Bindsheim glaubte bei der Berfteigerung dabei fein zu muffen. Er stieg eben in seine Limoufine, als eine Schar handfester Bauern um die Ede kamen. Der Jude erschraf zu Tode. Die Bauern lachten hellauf. Da schoffen die Chegesponsin und die Tochter des Juden aus dem Saufe heraus und baten den Tateleben, er möge um Jahwes Willen nicht hinfahren zu dieser schrecklichen Bersteigerung. Der Jude willfahrte gerne biefem Bunfch. In feiner Aufregung und feinem Schreden fuhr er fast ben Pfeiler feines Softores um.

Bei Beginn der Versteigerung füllten sich rasch der Raum des Notariats, zwei Vorzimmer, der Hausgang und die Treppe mit ernstblickenden, deutschen Männern. Sie waren hergetrieben worden von dem Willen, ihrem in Not geratenen Volksgenossen zu helsen.

Rurz nach Beginn erhob sich auf der Straße ein immer mehr anschwellender Larm. Er pflanzte sich fort auf die Treppe und in die Zimmer. "Der Jud kommt!" riefen die Leute. "Der Jud Aas aus Ansbach mit seinem Judenbuben ist da!" Der Larm wurde größer, wilder Born pacte die Bauern. Da erschienen die Fremdraffigen, von zwei Gendarmen beschützt, in der Ture. Hinter und vor ihnen die Ropf an Kopf sich brängende Menschenmenge. Frech und rücksichtslos drängen sie sich vor. Aber sie stoßen sich an schwielige Arbeitsfäuste. Da treten sie den Borderleuten auf die Abfage. Diese wehren sich und vergelten Gleiches mit Gleichem. Wenn grobe Bauernschaftstiefel auf judische Plattfuße treten, dann gibts ein großes Baihgeschrei. Die Juden Mal ließen ihr unverschämtes Bordringen sein. Der junge Jude rief dem Notar in echt jüdischer Anmaßung zu: "Herr Notar, ich kann nicht rein. Ich beantrage die Vertagung der Versteigerung." Er erhält die richtige Antwort. Rurg und bundig erklart ihm ber Rotar, bas sei nicht möglich. Wenn er (ber Jude) keinen Plat bekomme, folle er später wiederkommen. Damit war es mit dem Mute der Juden zu Ende. Sie begaben sich mit ihren beiden Beschützern auf den Rückzug. An der Treppe stolperten sie über die eigenen Plattfuße. Dadurch wurde das Tempo ihrer Flucht sehr beschleunigt. Im weiteren Berlause der Bersteigerung beantragte der Jude durchs Telefon abermalige Absetzung des Termins. In seiner jüdischen Anmagung drohte er sogar mit der Staatsanwaltschaft. Der Notar ließ sich nicht einschüchtern. Er nahm eine Bertagung nicht vor. "Für die Erbitterung der Leute bin ich nicht verantwortlich", erklärt er, "sie wird hervorgerufen durch die überall herrschende Rot." Run wurde ein Angebot gemacht von einem Nachbarn des Schuldners in der Höhe von 13 500 Mark. Die Anwesenden waren emport. "Wie fann man seinen eigenen Nachbarn um Saus und Hof bringen!" rufen sie. Der Bürgermeister der Gemeinde Oberaltenbernheim wurde bestürmt. Er möge doch den Sof steigern und den Banern Soffmann darauf figen laffen. Diefer feste sich mit seinen Gemeinderäten zusammen und beriet. Ueberwältigt von dem Gefühl des Zusammenhaltens, das fich hier zeigte, beschlossen sie zu bieten. Zwei Minuten vor Ablauf der Frist legten sie ein Angebot auf 13 520 Mark vor. Unter tosendem Beifall, unter ungeheurem Jubet und brausenden Heilrufen wurde ihnen das Anwesen zugesprochen. Der Bauer Soffmann war gerettet, er behalt seinen Sof und seine Scholle. Das Sorft Beffellied stieg auf und freudig und in dem Bewußtsein, eine schöne Tat vollbracht zu haben, verließen die Männer das Lotat und die Stadt.

Ueber die Versteigerung, die die Gemüter der Windsheimer Bevölkerung außerordentlich erregte, schreibt die parteilose "Windsheimer Zeitung":

#### Praktischer Bauernschutz

Windsheim, 21. Jan. Geftern wurde hier das Anwesen eines angesehenen Bauern aus dem Zenngrunde versteigert. An dem Leben und Treiben, das in unserem Städtchen herrschte, konnte man erkennen, daß allgemeines Interesse vorhanden war. Das Notariat war auch bei Beginn der Versteigerung mehr als gefüllt. Durch Zusfalt war auch eine Anzahl Nationalsozialisten anwesend. Auch der jüdische Güterhändler Aal von Ausbach war

als Liebhaber erschienen. Unter Polizeibededung versuchte er in den Bersammlungsraum zu gelangen. Gein hoffnungsvoller Sohn war auch dabei. Scheinbar war aber dem Juden die Luft zu did, es kann auch fein, daß ver= schiedene Buffe und Tritte, die er hinnehmen mußte, daran schuld waren, daß er sehr bald wieder verduftete. Gine fernmundliche Aufforderung an den Rotar, die Bersteigerung zu vertagen, blieb ohne Erfolg. Trop größten Interesses konnte der Jude Aal nichts machen. Das Unwesen ging dann in den Besit der Gemeinde über. Es ift eine traurige Tatfache, daß heute in einer Zeit, in der unfere Landwirtschaft für ihre Erzeugnisse fast nichts mehr erhalt, ein Bauer auf dem Zwangswege um fein Anwesen fommt. Man sieht auch hier wieder, daß der sogenannte Bollstredungsschutz nichts hilft. Wenn ein An= wefen mit einem Wert von 20 bis 25 000 Mart um 13 000 Mark verfteigert wird, fo ift das ein Standal. Hoffentlich kommt bald Adolf Hitler zur Macht. Jeder Deutsche, der unsere traurige Lage erfaunt hat, wünscht das von ganzem herzen und weiß, daß dann Wandel auf allen Gebieten geschaffen wird.

Der Bunsch der "Windsheimer Zeitung" wird bald in Erfüllung gehen. Der nationalsozialistische Sieg ist nicht mehr ferne. Ist er ersochten, dann steigert kein Jude mehr deutschen Grund und Boden oder deutschen Besitz.

#### Das Hakenkreuz auf dem Judenauto Der deutsche Junge läßt sich nicht bestechen

Lieber Stürmer!

Rommt da der Jude S. von G. in das friedliche Dörfchen B., um in den verschiedenen Biehställen der Bauern nach den eventuell herangereisten Prositchen zu sehen. Sein Auto ließ er unbewacht auf der Dorsstraße stehen. Juzwischen hatte sich die Dorsschumel der heinwärtsstrebenden Jugend gefüllt. Das Auto wurde ofsenbar von entbedungssrendigen Gemütern auch ohne gegenwärtigen Besitzer in seiner Zugehörigkeit erkannt und ein mit der nötigen Basse versehener Knieps sonnte es sich nicht versagen, in den schönlackerten Buckel der Judenchaise das Halentreuz kunftgerecht einzurisen.

Ein Reunjähriger blieb nun mutterfeclenallein am Auto stehen, offenbar mit der Absicht, die Wirfung der neuangebrachten Berzierung auf den Autobesiger genießen zu können.

Als der Jude zurückfam und das Zeichen entdeckte, zeigte er sich nach der ersten Aufwallung nach außen ganz freundlich und fragte den Hosenmaß in fast teilnehmendem Tone, ob er "das" getan hätte, worauf er es natürlich verneinte. Daraushin suchte der Jude den Buben zu kausen. Er bot 50 Pfg., wenn er den Täter nennen würde. Keine Geneigtheit! Er bot 1 Mt., 1.50, 2, 3 Mt. Der Junge blieb fest. Als der enttäuschte Hort von den Lippen des Bedrängten: "Mit an Jud'n ried i über= haupts nichtst. Worausschlie des Detektivs ausgegeben wurde und der Knabe sich in die ihm notwendig erscheinede Distanz vom Auto und dem Besitzer brachte.

Richt wahr, es ist wirklich schon weit gekommen mit ber antisemitischen Berhehung der beutschen Jugend! Man kann indessen auch so sagen: Wenn einmal das deutsche Bolk in seiner Gesantheit die Unbestechlichsteit dieses Kindes ausbringt, dann darf man wieder an seine Jusunft glauben. Man besehrte nur, was 3 MR. für ein Riesenkapital sind für ein wünscheerfülltes Kinderherz.

# Reklame für die Lüge

Der Anschlag an der Kirche in Nördlingen

In Nördlingen, dem besettigten, prächtigen Schwabenstädtchen, erscheint ein Blättchen, die "Rieser Bolkszeitung". Es ist ein Organ der "Bayerischen Bolkszeitung" und ist mit all den hervorstechenden Eigenschaften dieser widernatürlichen politischen Einrichtung behaftet. Es ist verlogen, niedrig und kleinlich, gehässig, scheinheilig und hinterhältig. Es speit Gift und Galle gegen alles, was nicht schwarz ist, besonders gegen die Hakenteuzler. Als kürzlich eine nationalsozialistische Bersammlung wegen Berhinderung des Redners ausfallen mußte, "berichtete" am nächsten Tage die "Rieser Bolkszeitung" über die gar nicht stattgefundene Bersammlung und schrieb: "Der Redner hat nichts als leeres Stroh gedroschen". Ansscheinend betrachtet die "Vieser Bolkszeitung" ihre Leser als Strohköpse, die mit solchen saustdien Lügen gedroschen werden könnten.

Bezeichnend ist nun, daß gewisse Geistliche in Nördlingen sich fürzlich in der "Krone" zusammenfanden und beschlossen, für dieses verlogene und allem driftlichen Gebaren Hohn sprechende Blatt einzutreten. Richtig prangte auch bald darauf an der Kirchentüre von San Salvator in Nördlingen dieser Anschlag:

"Die Rieser Bolkszeitung zu abonnieren ist für jeden Katholiken moralische Pflicht. Unterstützt Eure katholische Bresse, solange sie besteht, daß sie weiterbestehen kann.

> Ratholisches Pfarramt St. Salvator Stadtpfarrer Philipp."

Die Riefer und Nördlinger Bevölkerung ist anderer Meinung als das katholische Pfarramt von St. Salvator.

Sie ist der Meinung, daß die "Rieser Bolkszeitung" kein christliches, sondern ein politisierendes und noch dazu verlogenes Blatt ist. Sie ist der Meinung, daß es ein Pfarrer unterlassen sollte, mit Hilfe der Religion für solch ein Blatt Reslame zu machen. Sie ist der Meinung, daß derzenige, der für die "Rieser Bolkszeitung" einstritt, sich damit auch einsetzt für die Lügen und Bersteundungen, die durch diese Zeitung verbreitet werden. Und daß damit dem Christentum und dem religiösen Glauben ein schlechter Dienst erwiesen wird.

#### Das schlechte Wetter Was Bentrumspfarrer von der Kanzel schwagen

Wozu der siede Gott herhalten muß, das haben die Kirchengeher des schlesischen Ortes Nimsdorf vor kurzem wieder ersahren. Ein Stahlhelmer hatte in einer Bersammlung das scheinheilige "Zentrum" gegeißelt, weil dieses es fertig bringt, mit der religionsfeindlichen Sozialdemotratie Hand in Hand zu gehen. Darauf predigte der katholische Geistliche von der Rausel herah:

"Durch dieses regnerische Wetter, das jeht herrscht, straft uns Gott, weil wir diesem Redner zugehört haben. Wir wollen schleunigst Buße tun, und wenn noch einmal ein solcher Redner in das Dorf kommt, ihn sosort rausschmeißen. Auch die Nazis Nedner sollen wir mit Stangen aus dem Dorfe jagen. Dann wird sich Gott unser erbarmen und uns wieder besseres Wetter schieden. Nur die Zentrumspartei hat Gott gesich afsen, dagegen sind die nationalen Parteien ein Auswuchs der Hölle, und daher ist jedem Natholisen der Veitritt zu einer solchen Partei verboten."

Jeht missen wir's also: Die bosen Razis sind schutd baran, daß der liebe Gott das Wetter so schlecht sein läßt.

#### Die Extratour

#### Wie Genosse Gumann durch die Hüdin Seiligenbronn zu Fall kam

Lieber Stürmer!

In Lauf hat es einen kleinen Bonzenstandal gegeben. Die "Genossen" schimpsen und fühlen sich schwer blamiert und der "Obergenosse" Sumann ist vom Dienst an der Ortskraukenstasse suspendiert worden. Sumann ist Areiskolonnenführer der Arbeitersamariterkolonne und gleichzeitig Führer des ASB, in Lauf. Araft seines roten Parteibuches ist er untergebracht worden in der Allgemeinen Ortskraukentasse Lauf und zwar als Krankenkontrolleur in Gehaltskasse 9. Damit jedoch der Herr "Genosse" Sumann nicht so viel lausen muß, stellte ihm die AOAA, zu seinen dienstlichen Besuchen einen Araft wag en zur Berfügung. Sine elegante Sechszylinder-Adler-Limonsine.

Mit dieser suhr der "Genosse" sleißig in der Belt herum. Er sah dabei beileibe keinem "Proteten" mehr ähnlich. Gine dick Zigarre im Mundwinkel, ein gut aussehendes "Napitalistengesicht", ein protiges Gebaren, er war der ausgemachte "Bourgeois" geworden.

Jest aber ist er leider zu Fall gekommen. In der Nacht vom 8. auf 9. Dezember vorigen Jahres ereilte ihn das Bers hängnis.

"Genosse" Gumann scheint sich hin und wieder mit seinem Bagen kleine Extratouren zu leisten. Solche, die mit strankenbesuchen nichts zu kun haben. Die Fahrt, die er in der Racht vom 8. auf 9. Dezember unternahm, war eine Extratour. Der "Genosse" war nicht allein. Gine Begleiterin war dabei. Ein Judenmädel (!). Heißt Johanna Heil ig en bronn und stammt aus Hüttenbach. Judenmädels sieht man nicht oft in den Autos von Nichtjuden. Ju der jetzigen Zeit und bei dem jetzigen System ist's gewöhnlich umgekehrt. Die Johanna Heilig ensbronn in Hüttenbach aber macht eine Ausnahme. Sie fuhr im Bagen des Nichtjuden. Wer sich jedoch mit Juden einläßt,

geht daran zugrunde. Der "Genoffe" Gumann fann heute die

Wahrheit Diefes Sages bestätigen.

In der Gegend von Silpolistein und Forth versagte ihm mitten auf der Tour plöglich die Batterie. Nun war er ohne Jündung und Licht, er kam nicht mehr vom Flede. Was war zu tun? Er wandte sich nach Silpolistein, bestellte sich einen Metwagen und ließ sich "schleppen". Damit jedoch die Dessent lichteit in Lauf nicht ersahre, welche Extratouren sich der Serr "Arbeitersamariter" leiste, ließ er sich nicht nach Lauf, sondern nach Nürn der gichleppen. Dort wollte er die Geschichte wieder in Ordnung bringen. Aber mit des Schicksals Mächten, ist kein ewiger Vund zu stechten. Die heilige Johanna von Süttenbach brachte dem "Genossen" Ungläck über Ungläck. Die Schlepperei ging nicht wie gewünscht von statten. Gum an n war ein unsicher Steuermann. Ginmal überlief's ihn heiß, einmal wieder kalt. Er wurde fahrig und nervös. Plöglich hörte der Schossor des vorderen Wagens ein großes Zetergeschrei, ein Gepolter und ein Krachen. Die schoszyllinder-Aldersethmonssine von der NORA. Lauf war mit ihrer edlen Ladung in den Straßengraben gesahren und hatte sich überschlagen. Sie war schauberhaft demoliert und ihr Inhalt nicht minder.

Jest ist in Lauf in den Reihen der "Genossen" ein mächtiges Geschrei. Daß dies vorkam, gefällt ihnen gar nicht. Sie sind wütend und mancher meint, die Haftenteuzler hätten mit ihrer Auffassung von der SPD. gar nicht so unrecht. Sie sesten es durch, daß Gumann diszipliniert wurde.

To tam der Arcis- und Ortofolonnenführer, der Arankentontrolleur und Obergenoffe Gumann jählings zu Fall. Er wird die Johanna Seiligenbronn aus Hüttenbach nicht mehr in einer Sechszylinder-Limonfine fahren können.

# Herein in die Hitlerpartei!

Melbe Dich an auf der Geschäftsstelle der N.S.D. 21.33., Dirich einaffe 28

# Der Bauernaufmarsch von Gerrieden

# Die Bayerische Bolkspartei denunziert Polizeibeamte und hetzt gegen das Bauernvolk

Der "Stürmer" berichtete vor furzem von einer vereitelten Judenaktion in Herrieden. Dort follte bas Unwefen des Landwirts und Mühlenbesigers Rreutlein zwangsversteigert werden. Die Juden aus der ganzen Umgebung waren zusammengekommen und hatten beschlossen, sich das Anwesen gegenseitig in die Hände zu fpielen. Gie wollten ein großes Geschäft bamit machen. Bollten Sof, Muhle, Aecter ufw. billig einsteigern, um dann das Unwesen zu gertrummern und die einzelnen Stücke wieder teuer zu verfausen. Die zu Hunderten zusammengekommenen Bauern verhinderten diesen Judenplan. Das Kreutlein'sche Anwesen, die "Mühlbrud" wurbe gesteigert von der Tochter des Besigers. Die Juden wagten angesichts der erbitterten Bauern nicht, ihr Borhaben auszuführen.

Wer den Juden ein Schachergeschäft vereitelt, der trifft sie auf ihren empfindlichsten Nerv. Die Juden von Uns bach, Leutershaufen, Feuchtwangen und Umgebung wandten fich in ihrer But und Angst an Die "Mittelfrantische Boltszeitung". Diefe ift ein Organ ber "Bayerischen Bolkspartei". Sie brachte einen Artikel mit ber lleberschrift: "Leben wir noch in einem Rechts= ftaat?". Darin ift ber Bericht eines "Augenzeugen" wiedergegeben. Dieser ift sehr mahrscheinlich ber Jude Mal von Ansbach. In dem Bericht wird die diensttuende Gendarmerie

#### denunziert.

Es wird ihr in verftedter Beife Pflichtverlegung vorgeworfen. Dabei nahm sich die Gendarmerie in einer Beife der Juden an, daß die bei der Berfteigerung anwefenden Bauern hell emport waren. Allem Anscheine nach wollen die Juden und mit ihnen die "Bayerische Boltspartei" ben volksparteilichen Innenminifter Stupel scharf machen. Diefer gab erft vor furzem eine Un-

weisung hinaus, in der er den Polizeibeamten empfahl, gegen die Nationalsozialisten mit mehr "Mut und Schneid" vorzugehen. Dieser "Mut" und diese "Schneid" foll anscheinend auch gegen die Bauern angewandt werden, die sich nicht willenlos ihre Sofe von fremdraffigen Juden wegpfänden laffen. Scheinbar wollen die Juden und die "Baherische Bolkspartei" haben, daß die Genbarmerie gegen die Bauern, die Saus und Sof nicht verlieren wollen, mit Maschinengewehren vorgeht.

In bem gleichen Artitel wird ein Gendarmeriebeamter, der nicht der "Baherischen Bolkspartei" angehört, in der niederträchtigsten und verlogensten Weise verleumdet. Die "Mittelfrantische Bolkszeitung", diefes "chriftliche" Blatt, verlangt, daß die maßgebenden Stellen in diesem Falle die "notwendige Bucht und Ordnung wieder herstellen". Das heißt auf deutsch: "herr Innenminifter Stupel, bringen Gie biefen Beamten um Brot und Stellung!" Ratürlich hat die "Mittelfränkische Bolkszeitung" nicht den Mut, ben Namen bes Beamten zu nennen, damit dieser ben Berleumder wegen Beamtenbeleidigung nicht packen fann.

Die "Mittelfranfische Boltszeitung" zeigt mit biesem Berhalten ber Deffentlichkeit ihr wahres Gesicht. Es ift dasselbe Gesicht, das auch die "Bayerische Bolkspartei" hat. Es ist das Gesicht eines Judengenossen. Um der Juden willen versucht diese Partei, pflichttreue, deuts iche Beamte um ihre Stellung zu bringen. Um ber Juden willen versucht fie, die Bolizei gegen die in ihrer ichweren Rot zusammenftehenden Bauern icharf zu machen.

Die "Mittelfrantische Boltszeitung" und ihre Bartei, die "Bagerische Bolfspartei", werden in nicht zu ferner Beit feststellen konnen, daß fie an ihrer Judenknechtsgefinnung zu Grunde gegangen find.

# Er spricht im Kolosseum



#### Natob Sprenger

Oberheffen befuchte er die Bollsichule und in Bergzabern bas Brogymnafium. Bon 1901-02 diente er als Freiwilliger bei ber faiferlichen Armee. Im Beltfrieg erhielt er bie golbene Tapferteitsmedaille und fehrte als Leutnant der Landwehrinfanterie in die heimat gurud. Dem Staate dient er als Boftbeamter. Huch Jatob Sprenger ift einer von ber alten Sitlergarde. Er fteht ichon feit vielen Jahren in vorderfter Front der Sitlerbewegung. Als Führer des Gaues Seffen=Raffau=Gud hat er Großes gefchaffen. Jatob Sprenger und feine braven Mittampfer brachten es in gaher Ausdauer fertig, daß die Deutschen im verjudeten Frantfurt a. D. wieder erwachten und heute in ihrem wertvollsten Teile auf Abolf Sitter hören. Die Beamtenfragen vertritt er als geschidter und mutiger Streiter in ber "Rationalsozialistischen Beamtenzeitung", deren Grunder und Berausgeber er ift. Jatob Sprenger ift ein temperamentvoller und die Maffen be= geifternder Redner.



Jatob Sprenger ift ein geborener Rheinpfälger. In

#### Die Woche

#### Wir stürmen vorwärts

Berlin: 3m Beichen ber antimargiftifchen Attion fanden im roten Often Berlins allein am Donnerstag, ben 28. 3a= nuar 21 überfüllte Maffenverfammlungen ber REDMB. ftatt.

Rierftein (Rheinheffen): Bei ben hiefigen Beigeordneten= wahlen erhielten Stimmen: Die Rationalfogialiften 1423, Die Sogi 333, bas Bentrum 452, Die Rommuniften 177.

Dietlingen (Baden): Rach einer nationalsozialistischen Bersammlung treten von den 26 Mitgliedern der burgerlichen Stadtratsfraktion 19 zur RSDAB, über.

Roftod: Die Studentenwahlen an der hiefigen Universität brachten ben Rationalfozialiften 9, ben Rorporationen 3, ben Deutschnationalen 3 Gige.

#### 26ie fie uns haffen

Münden: Die Polizeidirektion Münden hat den "Bols lifden Beobachter" für die Zeit vom 31. Januar bis einschlichlich 7. Februar verboten. Das Berbot gründet fich auf zwei Artiket, die unter der Ueberschrift: "Bir fordern Reichsezelutive gegen die rote Mordzentrale in Preußen" "Severing als Protektor der "Gifernen Front" im "Böllischen Beobachter" erschienen

In Riel und Flensburg wurden bei tommunistischen Meberfällen auf SM.=Leute brei SM.=Manner ichmer verwundet.

Rarlsruhe: Der badifche Inneuminifter hat über bie Bgg. Fehrmann, Fehlmann, Suber, Burtle, Blattner, Lubin, Bflaumer, Streng, Roth ein Redeverbot verhängt.

Ronigsberg: Der Sitlerjunge Emald Tonger wurde von vier marriftifden Dordern überfallen und mit einer ichweren Gifenstange niedergeschlagen. Er wurde mit lebensgefährlichen Berlegungen ins Rrantenhaus eingeliefert.

#### Rosenselder Sendewik und Co.

Die Inhaber des fogialbemofratischen Barteiladens faben ichon feit langerer Beit ihren unvermeidlichen Konfurs herankommen. Die Frage, wie man wenigstens die Wählerkundschaft noch hinüber retten könnte, machte ihnen großes Kopfzerbrechen. Da tam der geriffene, reiche Talmudjude von der GBD. auf die pfissige Foce, einen meuen margiftichen Laden, die SAB. (Sozialistische Arbeiter-Partei) aufzumachen. Dieser hat die Aufgabe, die rassisis guten Bähler der EPD. auszusangen, welche mit dem Notverordnungs- und Panzerfreuzerschwindel der SPD. nicht mehr einverstanden sind und deshalb zu den Nazis kommen wurden. Der geiftig und raffifch Minderwertige geht ja fowiefo zwangsläufig dahin, wo er hingehort, zu den Bolfchemiften. Sonderbar! Ausgerechnet ber gleiche Rofenfelber, ber im

Jahre 1920 die 1138. aufmachte, machte fürzlich ben neuen Laben auf, ben er Sus. nannte.

Bor einigen Tagen hielt die Firma Rofenfelder ihre Eröffnungsvorstellung im Belodrom. Die verlodende Retlame "Schafft bie Ginheitsfront!" lodte viele Reugierige heran. Die beutschen Fabritarbeiter waren schon enttäuscht, als jo ein alter Parteiveteran ben Laden eröffnete. Seine Stimme und fein Chriftfindlesglödlein brangen taum über die erften und sein Christindesglödlein drangen kaum über die ersten Tischreihen hinaus. Schon beim Ausstehen siel ihm der Kalk zu den Hosen. Voch mehr enttäuscht waren die Zuhörer, als der SPD.-Bonze Seydewiß mit seinem gelbilden Mongolentopf sich auftrengte, seinen marristischen Mist in neuer Ausmachung zu verzapsen. Ohne Seele und Gemüt drosch er seine Phrasen herunter. Ohne Zwischeruf und ohne Beisal endete Schoewiß seinen leeren Redschwall. Die zahlreich anwesends "Kommune" bekam keine Gelegenheit, den "Genossen" Seydewiß zu bringen. da bieser auf die "Kommune" aus seinem Rongept zu bringen, ba diefer auf die "Nommune" nicht das Geringste kommen ließ. Trogdem mußte sich Sendewig in der Diskussion von dem einem Judenbastard ähnlich sehenden Boulanger eine gründliche Abreibung gefallen lassen. Dieser ließ von dem neuen Konkurrenzladen der Rosenfelder kein gutes Haar mehr übrig. Ginen Santrach gab es, als Gronsfelber (er fieht auch aus, als fei fein Bater ein Jude gewesen!) von ber tommunistischen Opposition sich zum Wort melden wollte. Fünf Minuten stand dieser wie ein Depp am Rednerpult und mußte bann ohne ein Bort gesagt zu haben wieder abhauen. Bie ausgemacht tam es mir vor, daß die GBD. Bongen überhaupt nicht anwesend waren. Das Ganze war eine Judenmache ersten Ranges, eine Arbeiterbeschwindelung, wie man sie braucht, wenn man kein autes Gewissen mehr hat. man fein gutes Bewiffen mehr hat.

#### Bentrumspolitif und Acquitenpolitif

Die gang außerordentliche Selbstbeherrichung, welche ber befannte Gelehrte in feinen Schriften über Rationalfozialismus und tatholifde Rirche angefichts ber unerhörten Angriffe feitens vieler Bijdiofe an ben Tag gelegt hatte, hat nichts gefruchtet. Bon Bode ju Boche fteigerte fich die Dete des Bentrums und der Bentrums geiftlichfeit" gegen die REDUB. Da hat nun Brof. Start zu einem Wegenhieb ausgeholt, ber umfo empfinde licher schmerzen wird, als er von einer objettiv urteilenden Berfonlichteit herrührt, wie Brof. Start eine ift. Borliegende neue Schrift geht ben verleumderifden Berdachtigungsverfuchen bes Zentrums und feiner jefuitifchen Bortampfer ichonungstos zu Leibe, wohlgeordnet entrollt fid, durch unwiderlegliche Aus-führungen des Jesuitismus felbst gestüßt, der ganze Unterhöhlungsplan und die ganze Zerfegungsarbeit des Zentrums gegen eine wirklich beutsche Staatlichkeit.

Ramentlich die nationalen Ratholiken werden die neue Schrift von Brof. Start außerordentlich begrugen, denn badurch ton-nen fie betunden, daß fie feine Gemeinsamfeit haben mit bem voltsverraterifchen Bentrum und feinen jefuitifchen Borpoften und Ginblafern.

### Achtung!

Ber den "Sfürmer" durch die Poff ins haus gebracht haben will, ber jage es noch heute dem Briefträger.

#### In zwölfter Stunde

Freitag für Freitag eine wegen Ueberfüllung polizeilich ge= iperrte Daffenverfammlung im Roloffeum. Geit Monaten geht

sperrte Massenversammlung im Kolosseum. Seit Monaten geht bas nun so. Unsere Plakate geben den Anschlagsäulen das Gespräge. Die Berratsparteien aller Schattierungen stöhnen vor But und zittern vor Angst. Es geht ihnen der Atem aus.

Am Freitag, den 29. Januar ist das Kolosseum in Kürnberg wieder übersüllt. Wieder sperrt die Polizei wegen Uedersüllung die Eingänge. Hunderte sinden Leinen Ginlaß mehr.

Ungeheure Begeisterung schlägt unserem Pg. Sanns Schem mentgegen, als er den Saal betritt. In seiner befaunten meistershaften Art weist Pg. Schem mach, wie der Landesverrat, die Religionssosigseit und der Pazisismus der lesten 13 Jahre den Untergang des deutschen Bolkes naturnotwendig herbeissishren

ben Untergang bes beutschen Boltes naturnotwendig herbeiführen mußten. In hinreißenden Worten ichilbert er, wie die neuen musten. In henreisenden Worten ichildert er, wie die neuen Ibeale des Nationalsozialismus, Baterlandsliebe, Relisgiofität, Behrgedanke, Berantwortlichkeit und Führerprinzip, allein die Gesundung bringen können. Pg. Schemm entwirft ein grauenvolles, wahres Bild des Ungeheuers Bolschewismus. Er lätt die atemlos lauschenden Massen einen Blid tun in den Sumpf und Schmutz der marsteilben Mastanischung. Mit einem flommenden Trenebekennts viagien einen Wita tun in den Sumpf und Samus der matz zistischen Weltanschauung. Mit einem flammenden Treuebekennts nis zum Führer Adolf hitler und mit der Aufsorderung im jegigen Endkampf die letzte Kraft herzugeben, schließt Pg. Schemm seine glänzende Rede. Der Beisall der Bersammlung will kein Ende nehmen. Begeisterung leuchtet aus den Augen aller Teilnehmer. Das Horst Wessellied gibt der Wassenfundges bung einen würdigen Abichluß.

#### Rebellen um Shre

3m Brunnen-Berlag Willi Bifdoff, Berlin, ift unter diefem Titel zum Breife von 6.80 Mf. ein auf= fehenerregendes Buch ericienen. herbert Bold hat es geschrieben, dieses einzig dastehende, ur= gemaltige Erlebnisbuch. Serbert Bold, der Freiwillige, Frontoffizier, Serrenmenich. Bo er für fein Bolt Wefahr wittert, fteht er in vorderfter Rampffront. Er gründet nach dem Krieg das Freiforps Lüneburg-Bold. Silft im Diten den Teufel Bolichewismus niederwerfen. Bit Spion im befetten Gebiet, fpurt tommuniftifche Baffenlager auf. Rampft auf eigene Fauft gegen Großichieber und Nevolutionsganner. Dann zieht es ihn nach Amerifa. Er fampft dort erfolgreich gegen die Kriegs= foutdluge. Gie heben ihn gurud nach Deutschland. Und wieder lodt ihn der Rampf. Er hebt bolfchewiftische Spionagezentralen aus. Stöft ins Lager der Landvolfbewegung der Nordmart. Bold und Claus Deim find bald die treibende Rraft der Bauernbewegung. Bergweif= lung muchtet über den Dorfern Schlesmig-Dolfteins. Da beriten die eriten Bomben. Racht für Racht. Berrater weisen der Bolizei die Spur. Bold entwischt nach Stalien. Die politifche Polizei lodt ihn auf dentichen Boden. Dann ichleppen fie ihn von Gefängnis gu Ge= fangnis. Aufrecht fteht er mit einem Dugend anderer prächtiger nordischer Bauern und herrenmenschen im Mittelpuntte des großen Bombenlegerprozesses. Schwere Buchthaustore ichließen fich hinter ihnen. Das ift herbert Bold's Leben. Reich genug, um damit ein Buch mit 372 Seiten gu füllen. "Rebellen um Chre" eines der besten und herrlichsten Bucher, Die je in deuticher Sprache gefdrieben murden. Die Säpe sind von unerreichter Bucht. Die Sprache flar und icharf wie die Detonationen berftender Bomben.

#### Ottingen

Die Berjammtung mit Pg. Stadtrat **Billy Liebel**-Nürnberg war ein glänzender Erfolg. Trop Faschingsrummel und Bersfammtungen in der Umgedung war der geräumige Saal bis auf das letzte Plätchen besetzt. Besonders start war die Jugend vertreten. Drei Stunden lang sesselte Pg. **Liebel** die mit größter Ausmertsamteit lauschende Menge und fand mit seinen ebenso tiesgründigen, wie schlagträftigen und volkstümlichen Ausführungen ungeheuren Beifall. Rach Schluß der Bersammlung brach ein nicht endenwotlender Beifallsfturm tos und die ganze Berjammlung sang mit größter Begeisterung das Horst Wesselsteid. Zur Diskussion meldete sich natürlich niemand. Anmeldungen zur Su. aus der zahlreich erschienenen Landingend waren der äußere Ersolg dieses herrlichen Abends.

#### Ralchreuth

Endlich brang auch in unfer entlegenes Höhendorf die Botschaft vom Dritten Reich. Bg. Buschor aus Behringersdorf fam am 17. Januar zu uns und fündete von **Adolf Hitler** und feiner herrlichen Bewegung. Der Stütpunkt Ralchreuth murbe

#### Ortsgruppe Stein

Unfere am 17. Januar ftattgefundene öffentliche Bolfsverfammlung war ein voller Erfolg. Der größte Gaal von Stein, das "Beiße Roß", war lange vor Beginn überfüllt und

mußte polizeilich gesperrt werden. Bg. Stadtrat Willy Liebel - Aurnberg verftand es, mah= rend seiner zweistündigen, glänzenden Rede die Herzen der Gekommenen zu entstammen. Die aufmerksam laufchende Menge brach immer wieder spontan in Beikall aus. Im Schlusse sang die Bersammlung stehend und begeistert das Deutschlandlied.

#### Burgfarrnbach

Die Settion Burgfarrnbach hielt am Donnerstag, 7. Januar 1932 eine öffentliche Bersammlung ab, die erste nach dem sogenannten "Beihnachtsfrieden". Gin Beweis dafür, daß dieser "Beihnachtsfrieden" sein Ziel versehlte, war der überaus große Massendrang. Daß es jemals möglich wäre, in dem sonst so schlasenden Burgfarrnbach den größten Saal selbst unter Ausgabe von Gintrittsfarten bis auf den letzten Blag gu füllen, hatte man in der roten und burgerlichen Orts fchaft und im margiftischen Lager nie geglaubt. Unfer Franken= führer Julius Streicher fprach in feiner dreiftundigen Rebe über "Der Rampf um die Macht" und der überaus große Beifall, der feine Ausführungen immer wieder unterbrach, bewies, daß auch endlich Burgfarrnbach erwacht und wieder den Beg zur deutschen Freiheit und Chre zurudfindet. B.

#### Wieder ein neuer Seftionssprechabend

Die Sektion "Junere Stadt", beren Sektionslokal im Saale ber Restauration Reichenhall sich schon wieder als zu klein erwiesen hat, entschloß sich, einen zweiten Sprechabend und zwar auf der Lorenzer Stadtseite abzuhalten. Borab muß gleich die Sinterhältigkeit des Zapfenwirtes vom Klosterbräuftübl in der Firelichmiedsgasse gegeißelt werden. Er scheint auch einer von jenen Prositstrategen zu sein, die die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt haben, denn er verweigerte uns unter ganz sadenscheis nigen Ausreden fein Lotal. Im tommenden Staate wird dafür geforgt werden, daß folde Leute feine Gaftftatten besigen, benen Deutsche als Gaste unerwünscht sind. Die Sektionsleitung wählte dann das Lokal der "Gaskleitung wählte dann das Lokal der "Gaskleitung der Ammerstag, den 21. Januar statt und die Ueberfüllung des Lokals zeigte, welch reges Interesse man heute der nationalsozialistischen Bewegung entgegendringt. Pg. Stadtrat Liebel ichilberte in einem ausführlichen Referat, wer die mahren Schuldigen an unserem wirtschaftlichen und politiichen Clend find, und daß nur Adolf Sitler mit feiner Bewegung noch in der Lage sein wird, das denische Bolt vor dem brobenden Untergang zu bewahren.

Man konnte in diesem ersten Sprechabend viele neue Gesichter zeststellen und man sah es manchem Spießer an seinem exstannten Gesicht ab, daß er solche Worte zum erstenmale hörte. Das rote Untermenschentum, die Kommune, die soset

merkte, daß hier ein neuer Stuppunkt ber Razi geschaffen wurde, stänkerte vor dem Lotal, wagte jedoch infolge ihrer schon fprich wörtlich gewordenen chronischen Feigheit den offenen Rampf nicht. Die anwesenden Gegner wurden zum Schlusse des Sprechabends zur Diskuffion aufgefordert, waren jedoch zu feige, fich zur Ausiprache zu stellen.

Mit dem Liede unferes unvergeglichen Rameraden Sorft Beffel wurde der Sprechabend geschlossen. Er war ein voller

#### Die andere Seite

#### Ein Ariegefilm in der Verkehre Kilmbühne

Ju den Boltsbildungs=Lichtfpielen (Berfehres museum) gelangt 3. It. ein Film zur Aufsührung "Die and ere Seite" nach dem bekannten Roman und Theaterstüd von R. C. Sheriff — in deutscher Bearbeitung von Hans Reiser. Das Theaterstüd, das auch längere Zeit am Spielplan des hiefigen Stadttheaters gestanden hat, war bereits ein aussehen. erregender Erfolg an allen großen Buhnen Deutschlands. Diefer Film bietet jedoch noch gang andere Möglichkeiten, die Sandlung nach der Birklichkeit zu refonstruieren. Er bedeutet einen Erfolg, der in der Geschichte der Filmindustrie felten dasteht. Erfte Darsteller haben ihr bestes konnen gegeben, so Conradt Beidt als Hauptmann Stanhope, Theodor Loos als Oberleutnant Osborne, Boljgang Liebeneiner als Leutnant Raleigh. Fünf Menfchen erleben den Strieg, fünf Charaftere verfchiedenfter Art geben ihre Gefühle fund — innerhalb dreier Tage vom 18. März 1918 abends bis 21. März frühmorgens vor der großen Schlacht im Westen rollt das Schickfal dieser fünf Menschen ab, die auf der "anderen Seite" stehen. Aber auch der Deutsche wird ritterlich als Seld dargestellt. Ber den Gilm fieht, verläßt ergriffen das Theater. Go war ber Rrieg! Jeber Ariegsteilnehmer wird bestätigen, daß der Film nur zeigt, was die Millionen draußen wirklich erlebt haben. Diesen Film sollte fich jeder und jede Deutsche ansehen.

#### Versammlungsanzeiger

Donnerstag, ben 4. Februar 1932:

Unsbach: Bg. Dr. Loepelmann Ottensoos (Mfr.), Bez. Lauf: \$9. Benesch Burgsarenbach, Bez. Hirth: \$9. Donat Linden b. Mothenburg o. d. T.: \$9. Schmidt Fischbach b. Kürnberg: \$9. Zimmermann Behringersdorf (Mfr.): \$9. Solz

Freitag, den 5. Februar 1932:

Lehrberg (Mfr.), Beg. Ausbach: Bg. Solz. Bg. Julius Streicher ift amwejend.

Burghaufen b. Rothenburg o. d. I .: Bg. Mägerlein Rodingen, Beg. Dintelsbühl: Bg. Benefch

Samstag, den 6. Februar 1932:

Wilhermsdorf: \$\mathbb{P}\_g\$. Willy Lieber.
Uffenheim (Mfr.): \$\mathbb{P}\_g\$. Solz
Westheim, Bez. Ulssenheim (Mfr.): \$\mathbb{P}\_g\$. Saag
Sechlingen (Mfr.), Bez. Gunzenhausen: \$\mathbb{P}\_g\$. Vensbach: \$\mathbb{P}\_g\$. Mägerlein
Sahentrüdingen b. Westheim, Bez. Gunzenhausen: \$\mathbb{P}\_g\$. Walz

Neuhof, Bez. Fürth: Pg. Jatob Oberasbach, Bez. Fürth: Pg. Emmert Geilsheim: Pg. Fint

Sonntag, den 7. Februar 1932:

Fendstwangen (Mfr.): \$9. Solz, nachm. 1 Uhr Weiltingen, Bez. Dintelsbühl: \$9. Venesch, nachm. 2 Uhr Volkhofen (Mfr.), Bez. Uffenheim: \$9. Saas, nachm. 2 Uhr Jelheim (Mfr.), b. Bindsheim: \$9. Saas, nachm. 2 Uhr Fornishosen, Bez. Dintelsbühl: \$9. Selmstreit, nachm. 2 Uhr Unzenhausen (Mfr.): \$9. Solz, nachm. 3½ Uhr Umsenhausen (Mfr.): \$9. Solz, nachm. 3½ Uhr Unernheim (Mfr.): \$2. Sintelsbühl: \$9. Venesch Unernheim (Mfr.), Bez. Sintelsbühl: \$9. Jimmermann Sendelbach (Mfr.), b. Hersbruck: \$9. Jakob Unterschwaningen: \$9. Fink Chingen: \$9. Titameier. nachm. ½2 Uhr

Chingen: Bg. Ittameier, nachm. 1/22 Uhr Moßbach b. Spalt: Bg. Georg Schuster Bernsbach (Mfr.): Bg. Frig Koch

Dienstag, ben 9. Februar 1932: Dottenheim (Mir.), b. Renftadt a. d. Nijch: Bg. Roth

Mittwod, den 10. Februar 1932:

Berrieden (Mir.): Bg. Solz

Donnerstag, den 11. Februar 1932:

Feucht: Bg. Willy Liebel Hilpoliftein (Mfr.): Bg. Beneich Eismannsberg (Mfr.): Bg. Zimmermann

#### Alchtung!

Am Dienstag, den 16. Februar 1932, abends 8 Ahr findet im Roloffeum

Generalmitglieder Berfammlung

#### Seltion Schweinau

Am Samstag, den 6. Februar 1932, abends 8 Uhr spricht im Saale des Gasthauses "Nottner" in Größreuth b. Schweinau, Binterstraße 15, Bg. Sanitätsrat **Dr. Hummel** über: "Wer rettet Dentichland?" Die Scttionsleitung.

NEAR

(Nationalfozialiftisches Araftfahr Rorps)

Montag, 8. Februar 1932 abends 8 Uhr Appell im Restaurant Krofobil. Für fämtliche Kraftsahrer der RSDAB. Erfdeinen Bflicht.

#### Voranzeige

Ju Kolosse um spricht am Freitag, den 12. Februar 1932, abends 8 Uhr der Fraktionsführer im preußischen Landtag

Landtagsabgeordneter Wilhelm Rube, Berlin

#### Ortsgruppe Fürth Settion Altstadt

Am Freitag, den 5. Februar 1932 findet im Gelben Löwen, Gustavstraße 41 Settions-Mitgliederversammlung statt. Erscheinen aller Parteigenoffen Pflicht.

#### Sektion Oft

Die Sektion halt am Rosenmontag im Platt, Blumenstraße einen Unterhaltungsabend mit Theater ab. Siegn sind alle Barteigenoffen mit Freunden und Gönnern herglichst ein-Sdrieb.

#### Sektionssprechabende der Ortsgruppe Fürth

Montag, den 8. Februar 1932: Seftion Oft: Unterhaltungsabend im Playl.

Dienstag, den 9. Februar 1932: Settion Altstadt: Hest. 3. Gelben Löwen, Gustavstr. 41 Settion Sud: Restaurant jum hirschen, Schreiberstraße 1

#### Seftionssprechabende der Ortsgruppe Nürnberg der N.S.D.A.P.

Donnerstag, ben 4. Februar 1932:

Settion Innere Stadt (Lorenzer Stadtfeite): "Gafthof am

Ring", Farberplat 14. Samstag, den 6. Februar 1932:

Settion Erlenstegen: "Goldner Stern", Erlenstegenstr. 95. Seltion Reichelsborf: Bahnhofrestauration hans Rührer.

Montag, den 8. Februar 1932: Seltion Gleißhammer: "Dürrenhof", Peterstraße 1. Seltion Innere Stadt: "Reichenhall", Bergstraße 5. Seltion Nordost: "Nordostbahnhof", äuß. Bahreutherstr. 101. Dienstag, den 9. Februar 1932:

Settion Lichtenhof-Sub: "Tiroler Sobe", Sterzingerstraße 4. Settion Marfelb: "Margarten", Marfelbstraße 61. Settion Mögelborf: "Gasistätte Guthmann", Schmausenbud-

ftraße 9.

sektion Steinbühl II: "Alter Leibniz", Leibnizstraße 27. Sektion St. Keter: "Hallerhütte", Hallerhüttenstraße 20. Sektion Jerzabelshof: "Heibekrug", Walbluststraße 65. Wittmoch, den 10. Februar 1932: Sektion Gibigenhof: "Hubenhütte", Hürtherstraße 26/28. Sektion Gistenhof: "Auerhahn", Amansstraße 29. Sektion Lichtenhof: "Auerhahn", Amansstraße 16. Sektion St. Keter II: "Gasistätte Hausladen", Neuhausen 7. Sektion Schweinau: "Deutsche Siche", Schweinauerhauptstraße 14.

straße 14.

sertion St. Johannis: "Wieland", Wielanbstraße 28. Settion Steinbühl: "Gaststätte Zahner", Gibigenhosstraße 6. Settion Böhrd: "Drei Linden", äuß. Sulzbacherstraße 1a. Tonnerstag, den 11. Februar 1932: Settion Best: "Straßenbahnzentrale", Fürtherstraße 152.

#### Addition !

Die Deutsche Buchgemeinschaft ift völlig in judifchen Sanden!

### Beziehe den "Stürmer" durch die Post

Schriftleitung: Nürnberg-A, Maxplat 44. — Hauptschriftleitung: Julius Streicher, Nürnberg. — Schriftleitung: Karl Holz, Rürnberg und Theo Benesch, Erlangen. — Berantwortlich für ben Gesamtinhalt: Theo Benesch, Erlangen, westl. Stadtmauerstraße 301/2. — Berlag: Wilh. Härbel, Rürnberg-N, Meuschelstraße 70. — Drud: Fr. Monninger (Inh. W. Liebel), Nürnberg. Belhöheren Mematten, streife, Bettiebofto ung nim find Erfagaufpruce ausgeichloffen

# Schuhhaus Düll Schall- Ich be Hüte und be Schirme Sie vorteilhaft und billig Nürnberg-W / Adam-Klein-Straße 13 platten Feulner, Josephsplatz 22

Das Haus der Qualitäts-Schuhwaren Umtausch

Spezialität: Orthopädische Schuhe Größte Auswahl Eigene Reparatur-Werkstätte Billigste Preise Horst Wessel-bied zu haben

und Verleih

Willstraße 4

und Verleih Nürnberg Möbel-Koch Sürtherstr. 29 — 3nh.: 3akob Link Kai

S.A.- Diensthemd mit Binder-Knöpfen, Gau-schnur und I Paar Man-schett-Knöpfe M. 5.85 Dienstmüte SA M. 2.50 Leibriemen m. Schloss u. Schulterriemen kom-plett M. 3.25, Mil.-Brot-beutel grau neu M. 1.90 Scttionslotal: Goitenhoi Hahnjr. Nördlingen2

Radikaler Preisabbau. S.A.-Ausrüstung!

44 Jahren am besten bei

Nürnberg-A Heugasse 9-12

15 Schaufenster Grösstes Fachgeschäft



Gamaschenstiefel Messing-Garnitur Wasserdicht Futter 40/46

14.50 Rotbraum extra chwer holzgenagelt 16.50 Extra-Angebot



Sportschuh Echt Waterproof handzwiegenäht Qualitätsarbeit 15.95

Extra-Angebot braun und schwarz

Boxcalf-Reitstiefel 40/46 19.50 mit

Doppelsohle 22.50



Nürnberg-A Trödelmarkt 10

# sowie gutgefüllte Federbetten von den ein-

fachsten bis zu den feinsten Qualitäten.

Komplette

Wohn-, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Küchen sowie alle Sorten Einzelmöbel. Polstermöbel, Eisenbettstellen Altestes Möbel- und Bettenspezialhaus

in Nürnberg Andr. Beer

Reellste Bedienung. Günstige Zahlungsbedingungen

NÜRNBERG, Ludwigstr. 61 — Ottostr. 18

#### heinridi Fleisdimann Comeniusstraße 6 liefert bei schonendster Behandlung

tadellos gewaschene Damen- und Herren-Leibwäsche, sowie Haushaltungswäsche, Stärkewäsche, Gardinen und Naßwäsche Filiale: Engelhardsgasse 12 Leiterin: Lissi Burger. Filiale Ruf Nr. 25892

### BERATUNG

in Fragen des täglichen Rechts u. a.: Konkurs- und Vergleichsverfahren, Gesellschaftsfragen, Faustpfandrecht, Sicherungsübereignung bei Darlehen, Volltreckungsschutz, Anfechtungen. Fertigung von Verträgen bei Darlehen u. a. Arten, Gesuchen, Klagen usw. Rechtsbüro Merzbacher, Nürn-

berg-0., Löhnerstr. 11 / Ruf: 52354

Kleine Anzeigen

Sanbelsichülerin fucht per 1. April Lehr= ftelle in Baro ober Ranglei. Off. unter "Sandelsichülerin".

Chrliche Bitte! Bg. und Invalid v. Lande mit ich. Anwesen sucht 250 Mart welche mon. mit 50 Mart gurud= bezahlt merben. Off. unter Mr. 678 an den Berlag.

Sünftige Rapitals-anlage. Ren gebautes Sägmert mit Billa u Detonomiegebaube, Baffer= u. Dampftraft i. idnflifcher maldreich. Lage Oberschwabens ift um 15-20 000 Mt. au vertaufen. Rähere Ausfunft erteilt Anton Fifcher, Bergatreute Bürttemberg.

Bg. mit iconem Sut fucht 4-500 Mark gegen Nebereignung von Goldpfandbriefen und guter Berginfung. Offerten unter Itr. 680 an ben Berlag.

21 jahr. Frl., welches eigenes Lebensmittel-Geschäft hatte, sucht Stelle als Berkäu-ferin. Angebote u. Mr. 720 a. d. Berlag. 19 j., gr. fraft. Mädel fucht Stelle im Haus-halt. Mit famtl. Haus-arb. vertraut, auch fl. Bürofenntn. Befl. Un= gebote unter Mr. 721 an ben Berlag.

S.A. Mann, mit ros ter Suchfarte bittet um Angabe einer leeren ober freimerdenden Mohnung. Befl. An= gebote unter Rr. 677 an ben Berlag.

Ig. erw. Kg. u. SU=M. fucht **Privatarbeit,** auch Rep. von Autos und Motorrabern bei billigfter Berechnung. Belernt. Autofchloffer. Off. unter Mr. 679 an den Berlag.

Stellenlof. Megger mit Führerichein 3b, 20 Jahre (SU-Mann) fucht fofort Befchaf-tigung. Gefl. Ange-bote unter Mr. 676 an ben Berlag.

**Privatauto-**Vermietung auch f. sich. Selbstfahr. Telefon 61498



Otto Spitalgasse 1 hat gute

Schirme

# Weiße Wochen!

Kissen-Bezug, guter Linon, volle Größe, mit Rosenbogen Rissen-Bezug, guter Linon, volle Größe, mit schöner Stickerei 5.90 Meter 2.95 1.25 Drell-Handtuch, prima Halbleinen, weißrot gestreift . . . . Rüchen-Handtuch, rein Leinen, graurot gestreift . . . .

Wir machen keine Innendekoration, daher die ausserordentlich niederen Preise für nur gute Qualitäten Während der Weißen Wochen geben wir auf Damen-Unterzieh- 10% Rabatt

Wächehaus Lieder, Nürnberg-A, wörthstraße 18 Spezialhaus für exira weile Damenwäsche / Oberhemden werden billig nach Maß angefertigt. Für guten Sitz wird gerantiert

Sicherer hoher Berdienft!

Sitler : Blatette, hochfünftlerifche Aus: führung, verblüffenbe Aehnlichfeit, ca. 18 cm Durchm., Bronce-Imitation, Gin= gelpreis Mt. 3.85; 10 Std. Mt. 23 .- ; Mufter Mt. 3 .- . Gine Anzahl Begirte noch frei. Geeignete Bertreter wenden ger, Opern, Operetten. fich unter "Berbienft" an Die Expedition.

u. a. über:

5 erfthlaffige Schallplatten

möchentlich nur 1 Dit. Schallplatten-Berleih-Inftitut, Mbg.-A, Rarolinenftr. 22 / Schla= Bürozeit: 9-7 Uhr

Damenhute Stets das Neueste und Schönste, was die Mode bringt, selbst in den größten Kopfweiten, fladen Sie in der 1904 gegründeten Firma

HII. MITUHA nur Weinmarkt 16 woselbst auch Herren- u. Damen-hüte aller Art gereinigt, gefärbt

talloniert u. umgearbeitet

werden. Großes Lager Trauerhüten und Schleiern

# Kampf dem Krebs!

Im Namen des deutschen Bundes spricht: Präsident Dr. Wetterer-Mannheim, Träger der grossen goldenen Medaille "Kampf dem Krebs!" am 10. und Fortsetzung 11. Februar je abends 8 Uhr im Künstlerhaus, Nürnberg

"Bekämpfung insbesondere Verhütung der Frauenkrebse""Das grosse Problem der Krebsverhütung"

> und zahlreiche andere wichtige Probleme. Ausserdem Frage und Diskussion. Ernährungsfragen. kämpfung insbesondere Verhütung der Magen-Darmkrebse.

> Zwangloser Schlussabend 12. Februar im Sterntorhospiz mit

"Meine Erfolge und Enttäuschungen der letzt. 3 Monate Radiumtherapie"

Eintritt frei für ledermann.

Die neuen billigen Preise

Knickerbocker-Hosen in neuesten Farben und Mustern 3.50, 4.50, 5.80, 6.50, 7.50, 8.50, 9.50 Lange Hosen mit und ohne Stulp 2.50, 3.80, 4.50, 5.80,

6.50 und höher



Sportstrümpfe Pullover mit u. ohne Aermel

von Mk. 2.50 an

Konfirmanden und Kommunion-Anzüge

in großer Auswahl v. Mk. 7.50 12.-, 18.-, 22.-, 26.- 28.-

**Fesche** 

Sport- und Sacco-Anzüge

Mk. 18.50. 22.—, 28.—, 34.— 38.—, 45.—

oden-, Trenchcoat- und Elephantenhaut-Mäntel in großer Auswahl und niedrigsten Preisen nder-Anzüge und Mäntel / Berufskleidung

Allersbergerstr. 53 Nürnberg-O Straßenbahn 1, 4, 9, 12 Amtliche Auslieferungsstelle der SA und SS Bekleidung



Die sicherste und beste Kapitalsanlage

ist und bleibt ein

# Sparbuch

der Städt. Sparkasse Coburg gegr. 1821 gegr. 1821

Filiale Nürnberg-A

mündelsicher

mündelsicher

Ausgabe von Heimsparbüchsen und Sparuhren zur kostenlosen Benützung

Schalterstunden vormittags 8.00-12.00 Uhr nachm. 2.30 — 4.00

Samstags 8.00-12.00

# Qualitätsschuhe

geht nach wie vor zu



Ecke Bindergasse

Niedrige Preise

Bitte ausschneiben! Un den Berlag .Der Stürmer", Mürnberg-N, Meuschelftr. 70 Ich wünsche kostenlos und portofrei verschiedene Probe= nummern unter Rreugband gugefandt. Stand: Wohnort: Strafe:

Werbt neue Bezieher!

| Rollollichoin | tintergeitgitetet besteut bus | í |
|---------------|-------------------------------|---|
| Bestellschein | Rürnberger Wochenblatt        |   |

| Der Stürmer" Bezugspreis monatl. 90 Kfg. zuzügl. 6 Kfg. Postbestellgeld |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>b</b> :                                                              |  |  |
| lame:                                                                   |  |  |
| Bohnort:                                                                |  |  |
| štrake:                                                                 |  |  |

(Richt an den Berlag einfenden, fondern deutlich ausfüllen und dem Brief. trager mitgeben oder unfrantiert in ben nachften Brieftaften werfen oder beim Boftamt felbft beftellen).

Beftellen Sie rechtzeitig bei Ihrem Boftamt ober Brieftrager. Rach bem 24. jeden Monats werben für den tommenden Monat vom Boftamt 20 Bfg Rachbehandlungegebühr erhoben (Beitungspreislifte "Sturmer, Der")

Diefer Schein berechtigt nur mit eigenhandiger Unterfchrift zum Bezug.